# Battenwahlt zu ehelichem Clück und erblicher Ertücktigung



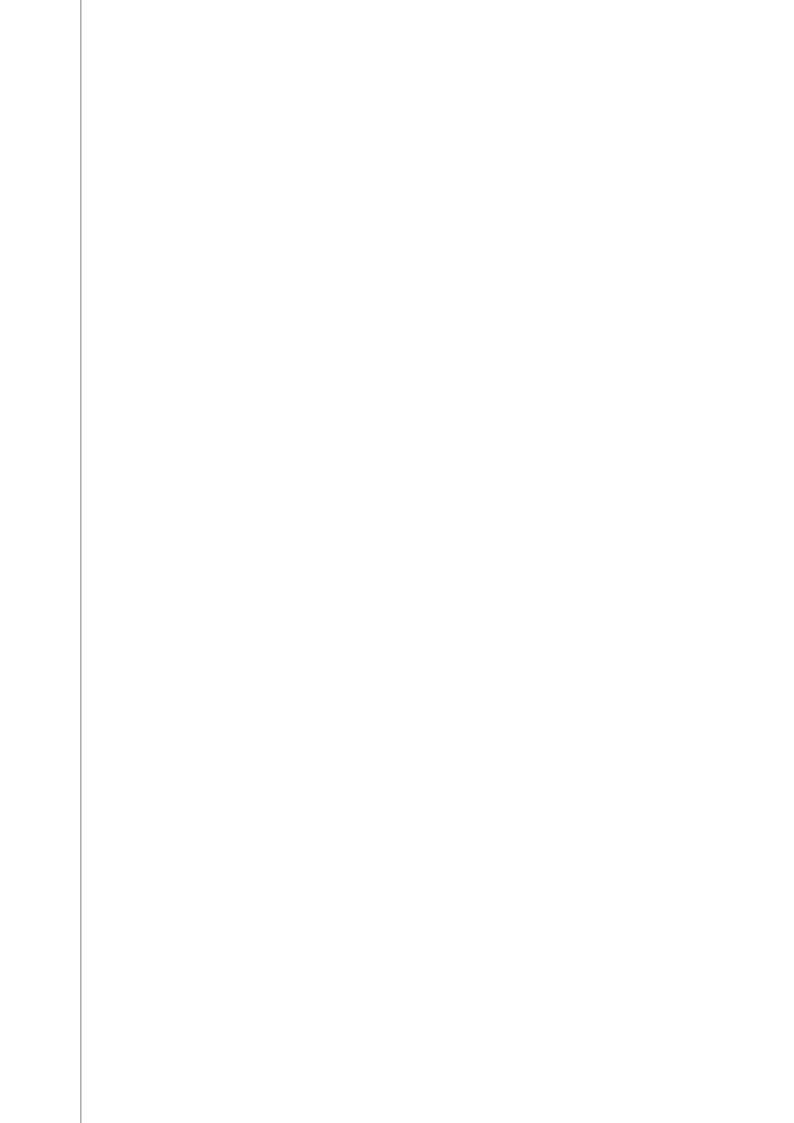

Bans S. A. Gunther

Gattenwahl

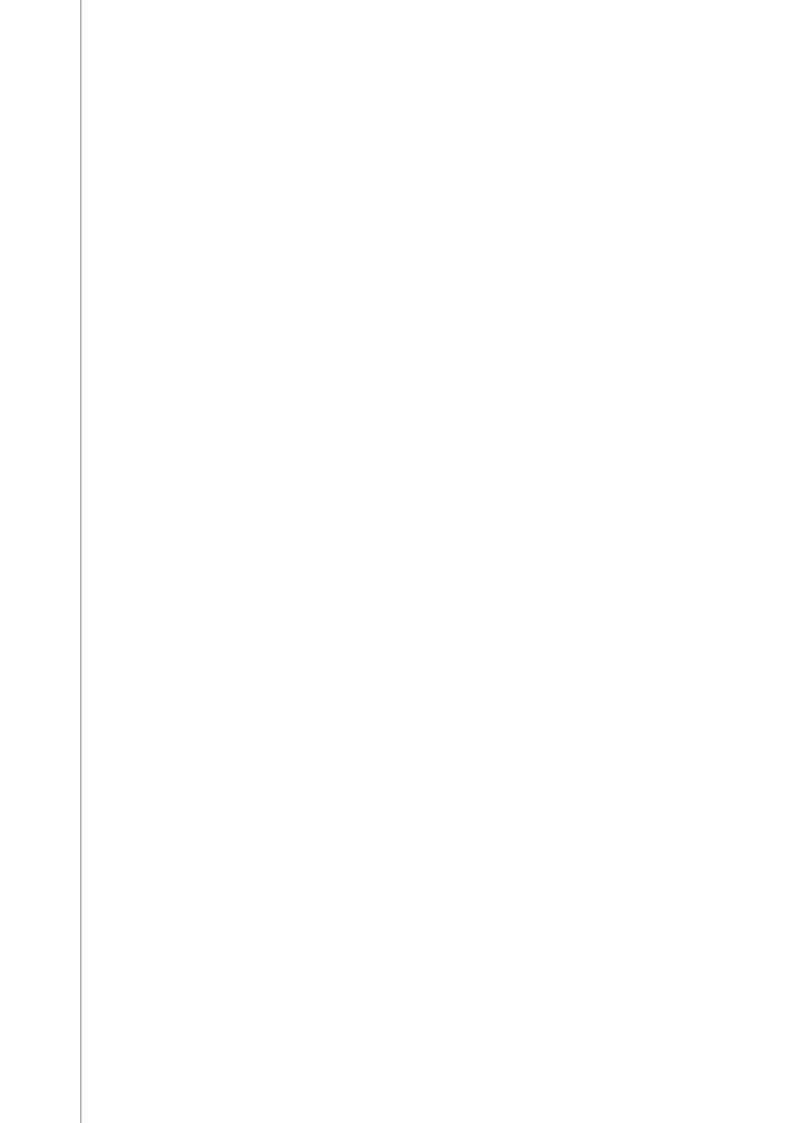

# Gattenwahl

## zu ehelichem Glück und erblicher Ertüchtigung

#### Von

### Bans S. R. Günther

Professor für Aassenkunde, Volkerbiologie und Landliche Soziologie an der Universität Freiburg i. Br.

21.—30. Tausend



1941

J. S. Lehmanns Verlag / München=Berlin

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in andere Sprachen, behalten sich Urheber und Verleger vor. Copyright 1941 / J. S. Cehmanns Verlag, München.

#### Vorwort.

pie "Formen und Urgeschichte der Ehe" (1940), so ist auch dieses Buch aus einer Dorlesung "Geschlechtliche Cebens= führung, Gattenwahl, Che und Samilie vom Standpunkte der Erbgesundheitslehre (Eugenik)" hervorgegangen, die ich im zeitlichen Abstand mehrerer Semester seit manchen Jahren wiederholt habe. Derkehrte Gattenwahl hat schon sehr viel eheliches Unheil bewirft, im gegenwärtigen Zeitalter so vieles, daß heute die Zahl derjenigen Menschen nicht gering ist, die in der Che überhaupt eine verkehrte und abzuschaffende Einrichtung erblicen. Mit dem Buche "Sormen und Urgeschichte der Che" wollte ich durch einen völkerkundlichen Überblick nachweisen, daß Ehe und Samilie der einzige Grund sind, auf den das Ceben von Volk und Staat begründet werden tann. Die Gesundung des erkrankten Volkslebens aller abend= ländischen Völker wird nur durch Gesundung der Samilie möglich sein und durch hebung des tief gesunkenen Ansehens von Che und Samilie. Das Ansehen der Che und Samilie wird aber nur gehoben werden können, wenn möglichst viele glückliche Ehen und gedeihende Samilien für die Einrichtung der Che und Samilie selbst zeugen. Sällt die Gattenwahl der Menschen in Zukunft besser aus, als sie in den letzten 50 Jahren ausgefallen ist, so werden mehr glückliche Ehen geschlossen und mehr einträchtige Samilien begründet werden. Achten die Heiratswilligen in Zukunft mehr auf die erbliche Beschaffenheit derjenigen Menschen, mit denen sie sich ehelich verbinden wollen, so können Ehen vermieden werden, denen fränkliche und abartige Kinder entstammen würden. Zu einer solchen überlegten Gattenwahl möchte dieses Buch Anweisungen vermitteln.

Sür das Mitlesen der Verbesserungen bin ich meiner Schwester Margarete Günther in Emmendingen (Baden) und herrn Dr. Günter Schulz in Berlin-Nikolassee zu großem Dank verpflichtet. Verlag und Verfasser sind herrn Dr. Schulz auch dafür dankbar, daß er für dieses Buch einen Seitenweiser ausgearbeitet hat.

Bodman am Bodensee, im August 1940.

hans S. K. Günther.

### Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dorwori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                          |
| Einleitung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| Derkehrte Gattenwahl als eine der Hauptursachen neuzeitlicher Che- zerrüttung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                          |
| Die neuzeitliche Zerrüttung der Che und Samilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                          |
| Die Chescheidungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                                         |
| Gattenwahl als Dorgang der Siebung und Auslese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                                                                         |
| Wunschbilder der Gattenwahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23                                                                         |
| 1. Teil: Gattenwahl zu ehelichem Glück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70                                                                         |
| Heiratsalter und Altersunterschied zwischen Mann und Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                                                                         |
| Das heiratsalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                         |
| Der Altersunterschied zwischen Mann und Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32                                                                         |
| Volksschicht und Stand, Cebenshöhe und Ebenburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>35</b>                                                                  |
| Dolfsschährund Stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35<br>47                                                                   |
| Lebenshöhe und Ebenburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51                                                                         |
| Die Ceibesschönheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51<br>51                                                                   |
| Weckung und Schulung eines Sinnes für Leibesschönheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U                                                                          |
| Leibesschönheit als Kennzeichen eines Wunschbildes der Gattenswahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 19UU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67                                                                         |
| Normireando Ginfliisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63<br>65                                                                   |
| Derwirrende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65                                                                         |
| Derwirrende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>65                                                                   |
| Derwirrende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>65<br>69                                                             |
| Derwirrende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>65<br>69<br><b>7</b> 1                                               |
| Derwirrende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>65<br>69<br>71<br>73                                                 |
| Derwirrende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>65<br>69<br>71<br>73<br>75                                           |
| Derwirrende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>69<br>71<br>73<br>75                                                 |
| Derwirrende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>69<br>71<br>73<br>75<br>76                                           |
| Derwirrende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>65<br>69<br>71<br>73<br>75<br>76<br>78                               |
| Derwirrende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>65<br>69<br>71<br>73<br>75<br>76<br>78<br>80<br>81                   |
| Derwirkende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>65<br>69<br>71<br>73<br>75<br>76<br>80<br>81<br>82                   |
| Derwirrende Einflüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>65<br>69<br>71<br>73<br>75<br>76<br>80<br>81<br>82<br>88             |
| Derliebtheit Romantische Liebe Übereilte Bindung Städtisches Leben Jusammenschulung der beiden Geschlechter Das Elternhaus Jwiespalt im geschlechtlichen Empfinden Männische Männer Selbstlose Frauen Widerspruch zweier Wunschbilder Glaubensverschiedenheit, Frömmelei Die gegenseitige Ergänzung von Mann und Frau                                                                                             | 65<br>65<br>69<br>71<br>73<br>75<br>76<br>80<br>81<br>82<br>88             |
| Derwirrende Einflüsse  Derliebtheit  Romantische Liebe Übereilte Bindung  Städtisches Leben  Jusammenschulung der beiden Geschlechter  Das Elternhaus  Zwiespalt im geschlechtlichen Empfinden  Männische Männer  Selbstlose Frauen  Widerspruch zweier Wunschbilder  Glaubensverschiedenheit, Frömmelei  Die gegenseitige Ergänzung von Mann und Frau  Gegensäße und Gleichheiten                                | 65<br>65<br>69<br>71<br>73<br>75<br>76<br>80<br>81<br>82<br>88             |
| Derwirrende Einflüsse  Derliebtheit  Romantische Liebe Übereilte Bindung  Städtisches Leben  Jusammenschulung der beiden Geschlechter  Das Elternhaus  Jwiespalt im geschlechtlichen Empfinden  Männische Männer  Selbstlose Frauen  Widerspruch zweier Wunschilder  Glaubensverschiedenheit, Frömmelei  Die gegenseitige Ergänzung von Mann und Frau  Gegensätze und Gleichheiten  Derschiedene Ergänzungslehren | 65<br>69<br>71<br>73<br>75<br>76<br>80<br>81<br>82<br>88                   |
| Derwirrende Einflüsse  Derliebtheit  Romantische Liebe Übereilte Bindung  Städtisches Leben  Jusammenschulung der beiden Geschlechter  Das Elternhaus  Zwiespalt im geschlechtlichen Empfinden  Männische Männer  Selbstlose Frauen  Widerspruch zweier Wunschbilder  Glaubensverschiedenheit, Frömmelei  Die gegenseitige Ergänzung von Mann und Frau  Gegensäße und Gleichheiten                                | 65<br>65<br>69<br>71<br>73<br>75<br>76<br>80<br>81<br>82<br>88<br>89<br>94 |

|                                                                      | Jeise       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eine Aufgabe für Unterricht, Dichtung und Bildende Kunst             | 108         |
| Die Mädchen= und Frauengestalten in Shakespeares Werken              | 109         |
| Die gesunde Auffassung der Geschlechtsliebe bei Shakespeare          | 111         |
| Menschen, die nicht heiraten sollen                                  | 113         |
| Geschlechtstranke                                                    | 114         |
| Gleichgeschlechtlich veranlagte Menschen                             | 115         |
| Menschen, die in der Che ein Heilmittel suchen                       | 118         |
| Menschen, deren geschlechtliches Empfinden zwiespältig ober          |             |
| grob-sinnlich ist                                                    | 119         |
| Unmütterliche Frauen                                                 | 119         |
| Seelische Landstreicher                                              | <b>12</b> 0 |
| Stubengelehrte, Weltverbesserer, Verbildete                          | <b>12</b> 0 |
| hysterische, Unverträgliche                                          | 121         |
| Überfeinerte, Überempfindliche                                       | 122         |
| Erblich-Minderwertige                                                | 123         |
| Menschen, die man mit Vorsicht betrachten, und Menschen, die man     |             |
| nicht heiraten soll                                                  | 124         |
| Geschlechtstrankheiten, Rachitis, Zuckerkrankheit, schwere Stoff=    |             |
| wechselfrankheiten                                                   | 124         |
| Frauenrechtlerinnen                                                  | 125         |
| Unweibliche Frauen                                                   | 125         |
| Eigenbezügliche Menschen                                             | <b>12</b> 6 |
| Gewisse Künstler und Künstlerinnen                                   | 127         |
| Männer, die als Erfolgreiche schnell aufgestiegen sind               | 130         |
| Minderwertige und gemeinschaftswidrige Menschen, Menschen            |             |
| mit ansteckenden Krankheiten                                         | 131         |
| Übermäßig verschlossene, spröde und schwierige Menschen              | 132         |
| Menschen, die sich als unverstanden erscheinen, geistig und seelisch |             |
| franke Menschen                                                      | 135         |
| Plänemacher, Schwindler                                              | 136         |
| Schwachsinnige Mädchen                                               | 137         |
| 2. Teil: Gattenwahl zu erblicher Ertüchtigung.                       |             |
| Die Anwendung der Erblehre auf Siebung und Auslese der Menschen      | 140         |
| Die Dermeidung von heiraten mit erblich-minderwertigen               |             |
| Menschen                                                             | 140         |
| Menschen                                                             | 143         |
| Die Abschätzung des durchschnittlichen Erbwertes einer Samilie       | 147         |
| Die Heirat mit Erbinnen                                              | <b>15</b> 0 |
| Die Derwandtenheirat                                                 | 151         |
| Die Dermeidung der heirat erbkranker Menschen in erb=                |             |
| gesunde Samilien                                                     | <b>15</b> 6 |
| Der Austausch von Gesundheitszeugnissen vor der Verlobung            | 157         |
| Namenverzeichnis                                                     | 167         |
| Sachverzeichnis                                                      | 169         |

## Linleitung: Verkehrte Gattenwahl als eine der Sauptursachen neuzeitlicher Lhezerrüttung.

Die neuzeitliche Zerrüttung der Che und Samilie.

In den Jahren nach dem Weltkriege wurde der Büchermarkt überschwemmt durch Bücher und Schriften, welche die Zer= rüttung des Geschlechts= und Chelebens der abendländischen Dölker schilderten und entweder die Mittel zur Rettung der abendländischen Ehe und Samilie angeben oder das bevor= stehende Ende dieser Cheform und Samilienform verkünden wollten. Es konnte so scheinen, als ob man in Deutschland, Frankreich und England, aber auch in Nordamerika plötzlich erkannt hätte, daß entweder an der Einrichtung der Ehe und Samilie etwas verkehrt sein müsse, etwas in Unord= nung oder in Widerspruch zu den Erfordernissen "modernen" Zeitalters geraten sein müsse oder daß Che und Samilie überhaupt etwas Derkehrtes und Überlebtes seien. Nordamerikaner Gilbert van Tassel Hamilton und Kenneth Macgowan<sup>1</sup>) frugen noch, was eigentlich an der Che verkehrt sei, während ihr Candsmann D. S. Calverton2) schon den "Bankerott der Ehe" erklärte und ein englischer Sorscher der Dölkerkunde, der von mir an anderer Stelle ausführlich erwähnt werden mußte<sup>8</sup>), Robert Briffault, in der Einleitung zu dem eben genannten Buche Calvertons ausführte, die abendländische Che und Samilie werde zu mutterrechtlichen Sormen übergehen und sich immer lockerer gestalten. Sieht man genauer zu, so bemerkt man indessen, daß die Che und Samilie nicht erst in der Zeit nach dem Welt= triege als ein "Problem" angesehen worden sind. Schon im Jahre 1893, als noch die "liberale" Ordnung der bürgerlichen

<sup>1)</sup> What is wrong with Marriage?, 1929.

<sup>2)</sup> The Bankruptcy of Marriage, 1929.

<sup>3)</sup> h. S. K. Günther, Sormen und Urgeschichte der Che, 1940.

Welt zu herrschen schien, hatte der Italiener Paul Mante= gazza1) geschrieben: "Wie die Ehe heute bei uns beschaffen, ist sie eine verfehlte Einrichtung, welche gründlich umgestaltet werden muß". Schon vor dem Weltfriege war "Das Ehe= problem unserer Zeit" (1913) erschienen, ein Sammelwerk, her= ausgegeben vom Srhr.v. Paungart en, zu welchem damalige Männer und Frauen von echter oder vermeintlicher Bedeutung beigetragen hatten. Die Beiträge zeigen, daß im Erscheinungs= jahre des Buches schon nahezu alle die Fragen über Geschlechts=, Che= und Samilienleben erörtert wurden, die in den Jahren nach dem Weltfriege erregter und verwirrter umstritten worden sind. Schon vor dem Weltkriege war — besonders von schrift= stellernden Juden und Jüdinnen — eine "sexuelle Krise" behauptet oder verfündet worden 2); schon vor dem Welt= friege hatten Marristen und "radikale" Frauenrechtlerinnen, zusammen mit allerlei Weltverbesserern und Weltverbesse= rinnen, den Zusammenbruch dessen, was sie die "Bürgerliche Che" nannten, nicht nur nach verschiedenen Anzeichen beschrieben, sondern geradezu zur Befreiung der "Menschheit" und Begründung einer "Gesellschaft der Zukunft" gefordert. Es waren die Gruppen, die sich im "Bunde für Mutterschutz" zusammenfanden und eine "Neue Ethik" (New Ethics) ver= fündeten, zu der auch die "Neue Sexualmoral" gehören sollte.

Der Weltfrieg unterbrach diese Erörterung. Gleich nach dem Weltfriege aber, als heimgekehrte Krieger ihre Ehefrau als Ehebrecherin gefunden, andere das eheliche Zusammenleben durch eine hinter der Front erworbene Geschlechtskrankheit verwüstet hatten, als Tausende von Ehen, die von Heimskehrern blindlings geschlossen worden waren, geschieden werden mußten, als Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, eine sieberhafte Dergnügungssucht, innerstaatliche Derhetzung und andere Nöte und Leidenschaften jeglichen Gemeinschaftsgeist zerstörten und Ehe, Samilie und Heimstätte für viele entweder als unerreichbar oder als überlebt und widerwärtig erscheinen

<sup>1)</sup> Die Physiologie der Liebe, übersett von K. Kolberg, 1893, 5. 238.

<sup>2)</sup> Dgl. Grete Meisel=heß, Die sexuelle Krise, 1909.

ließen — in diesen Jahren wurden Sinn oder Unsinn, Wert oder Unwert der Ehe und Samilie von neuem erörtert, dabei aber aufgeregter als zuvor und in einer Unzahl von Schriften, Aufsätzen, Reden, Büchern und Kundgebungen. Eduard Westermard1) sprach von einem "ungeheuerlichen Schrift= tum" (enormous literature) über Ehe und Samilie, das in dem Zeitraum von etwa 15 Jahren nach dem Weltkriege in verschiedenen Ländern erschienen war. Auffällig war, wie englische und nordamerikanische Darsteller die in diesen Cändern bisher übliche Scheu vor der öffentlichen Behandlung der Fragen des Geschlechts= und Chelebens ablegten und wie nun manche von ihnen mit einer Art verbissener Entschlossen= heit diejenigen Seiten des menschlichen Cebens enthüllten, die im "viktorianischen Zeitalter" noch als "unaussprechbar" gegolten hatten. Während man aber in England — abgesehen von wohlgemeinten Ratschlägen unbedeutender Art — über scharssinnige und auch wizige, jedoch zur heilung offen= tundiger Schäden untaugliche Darlegungen, so viel ich sehe, taum hinaus tam2), ist in Nordamerika eine Solge von ernsten Sorschungen über Wesen und Sinn, Erscheinungen und Wert, Zerrüttung und Erneuerung der Che und Samilie veröffent= licht worden, wie sie europäische Länder nicht aufzuweisen haben<sup>3</sup>). Auch besitzt ja kein europäisches Cand eine solche

<sup>1)</sup> The Future of Human Marriage in Western Civilization, 1936, S.1.

<sup>2)</sup> Dgl. etwa Bertrand Russel, Marriage and Morals, 1932.

<sup>3)</sup> Dgl. 3. B. Helen Bosanquet, The Family, 1923; P. Popenoe, The Conservation of the Family, 1926; E. R. Groves, Social Problems of the Family, 1927; E. R. Groves und W. S. Ogburn, American Marriage and Family Relationships, 1928; E. R. Groves, The Marriage Crisis, 1928; E. R. Mowrer, Family Life To-day, herausgegeben von M. E. Rich, 1928; G. van Tassel hamilton, A Research in Marriage, 1929; R. Reed, The Modern Family, 1929; P. Popenoe, Modern Marriage, 1929; W. J. Robinson, America's Sex and Marriage Problems, 1929; E. R. Mowrer, Family Disorganization, 1930; E. B. Reuter und J. R. Runner, The Family, 1933; M. S. Nimfoss, The Family, 1934; J. K. Solsom, The Family, 1934; E. R. Groves, The American Family, 1934; vgl. auch The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Bd. 160, 1932: "The Modern American Family".

Darstellung der Geschichte seines Samilienlebens, wie sie A. W. Calhouns Werk Social History of the American Family (3 Bände, 1917—19) darstellt. Seit 1877 besteht in Nordamerika ein Bund zur Sörderung des Samilienlebens, die National League for the Protection of the Family.

Auch in Deutschland erschien in den Jahren nach dem Welt= triege eine Unzahl von Beiträgen zur Frage des Geschlechts= und Chelebens, die meisten von geringerem Werte, einige indessen mit bestimmten Gedankengängen auch für denjenigen von bleibendem Werte, der eine Sösung der aufgeworfenen Fragen vom Standpunkte der Erblehre versucht1). Als nach dem Weltkriege der Zerfall der geschlechtlichen Sittlichkeit und die Auflösung der Samilie offenkundig wurden, ein Zerfall und eine Auflösung, die — wie man nach der ernsten Dar= legung Serdinand hoffmanns2) schließen muß — bis heute fortdauern und wahrscheinlich erst im Laufe mancher Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, aufgehalten und durch eine Erneuerung der Samilie behoben werden können — als alle diese Erscheinungen der Zersetzung in den abendländischen Dölkern zutage getreten waren, verbreiteten sich die Schlagwörter von einer europäischen "Chekrise", von einer "Tugendkrise der Ge=

<sup>1)</sup> Dgl. etwa Sophie Schöfer, Das Cheproblem, 1922; Graf Hermann Keyserling, Das Chebuch, 1925 (ein Sammelwerk); Ludwig Frank, Dom Liebes= und Sexualleben, 1927; Max Marcuse, Die Ehe: Ein biologisches Chebuch, 1927 (ein Sammelwerk); A. Mayer, Ge= danken zur modernen Sexualmoral, 1930; A. Salomon und M. Baum, Das Samilienleben in der Gegenwart, 1930; A. Niemeyer, Zur Struftur der Samilie, 1931; M. Baum und A. Westerkamp, Rhythmus des Samilienlebens, 1931; E. Frant, Samilienverhältnisse geschiedener und eheverlassener Frauen, 1932; h. Meuter, heimlosigkeit und Samilienleben, 1932; D. Schaidnagl, Beimlofe Manner, 1932; K. Beyer, Samilie und Frau im neuen Deutschland, 1936; Srh. R.v. Ungern=Stern= berg, Die Ursachen der neuzeitlichen Chezerrüttung, 1937. Don protestantischer Seite vgl. 3. B. gr. Siegmund=Schulte, Um ein neues Sexual= ethos, 1927 (eine Aufsatreihe); Th. Haug, Im Ringen um Reinheit und Reife, 1930; von tatholischer Seite 3. B. J. Schröteler, Die geschlecht= liche Erziehung, 1929; R. Geis, Katholische Sexualethit, 1929; M. Pri= billa, Die Samilie, 1932; A. heinen, Samilienpadagogit, 1934. 2) Sittliche Entartung und Geburtenschwund, 1940.

genwart"1), von einer "Sexualnot" und von "sexuellen Krisen", ja von "Sexualkatastrophen"2). Ärzte und Richter sprachen von einer "Abtreibungsseuche". Der Geburtenrückgang, der im Deutschen Reiche in den Achtzigerjahren eingesetzt und sich vor dem Weltkriege schon gesteigert hatte, wurde nach dem Weltkriege zu einem Geburtenabsturz. Die Chescheidungen nahmen so zu, daß man in den Jahren nach dem Weltkriege von "Scheidungshochsluten" sprach. Die Scheidungen sind im gegenwärtigen Zeitabschnitt am höchsten in den Dereinigten Staaten von Amerika. Gleich darnach folgt das Deutsche Reich (dazu Österreich); dann folgen Dänemark, Estland, Cettland, die Schweiz und Ungarn3). Die Jahre 1935, 1936 und 1937 haben im Deutschen Reich eine neue "Scheidungsphochslut" gebracht4). Gegenüber den Jahren vor dem Weltkriege hat die häufigkeit der Chescheidungen besonders in Gebieten katholischen Glaubensbekenntnisses zugenommen.

Die einen empfahlen demgegenüber den offenen Übergang zur Freien Liebe, die ja in den "Freundschaften", wie sie seit dem Weltfriege üblich und häufig geworden sind, schon verwirklicht war, empfahlen also die eigentliche gesetzliche Abschaffung der Reste dessen, was von der Ehe und Samilie, von Geschlechtszucht und Sippe im Abendlande noch übrig geblieben war. Andere meinten, man könne die Ehe und Familie durch Beslehrung über eine "Hygiene des Geschlechtslebens" oder gar durch eine Belehrung über die Verfahren des Beischlafsretten, durch van de Veldes "Vollkommene Ehe" oder "Hochehe" — als ob Ehe und Samilie sowohl nach ihrem vorsmenschlichen Entstehen wie nach ihrem Wesen und ihrer Besbeutung überhaupt vom bloßen Geschlechtstriebe her zu erskären wären. Don "Kameradschaftsehen" oder "Vorehen",

<sup>1)</sup> W. Hellpach, Vorlesung der Unwersität Heidelberg vom Sommersemester 1929: "Bildungskrise und Tugendkrise der Gegenwart".

<sup>2)</sup> Cevy=Cenz, Sexualkatastrophen, 1926.

<sup>3)</sup> Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1938, S. 32\*.

<sup>4)</sup> Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1936, S. 63; Dasselbe 1937, S. 65; Dasselbe 1938, S. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) H. S. K. Günther, Sormen und Urgeschichte der Ehe, 1940, S. 28, 30ff., 95ff., 224ff., 256.

von "Probeehen" oder "Zeitehen" erwarteten einige eine Säuberung des Geschlechtslebens der Jugendlichen, die unter einer "Geschlechtsnot" (sex necessity, sex urgence) leben sollten, und nicht nur eine solche Säuberung, sondern auch die Wiederherstellung gedeihlicher Ehen und einträchtiger Samilien. Die Solge aller dieser Erörterungen war eine Derwirrung aller Vorstellungen über Geschlechtsleben, Ehe und Samilie, die wahrscheinlich auch erst in manchen Jahren oder Jahrzehnten behoben werden kann.

Diele von den Schriften und Büchern über Geschlechtsleben, Che und Samilie, die in den Jahren seit Ende des Weltkriegs in Europa und Nordamerika erschienen sind, besonders die= jenigen Schriften und Bücher, die darlegen wollten, die abend= ländische Che und Samilie seien nun so zerfallen, daß man ihre Reste am besten ganz beseitigen werde, haben, wie Westermarct ) betont hat, den gänzlichen Zerfall der abend= ländischen Che behauptet, nachdem sie die Erscheinungen ehelichen Unglücks um sich her betrachtet hatten. Daß neben vielen unglücklichen Ehen auch noch manche glücklichen und viele ungestörten Chen bestehen, wird oft von denen übersehen, die vom Zusammenbruch der Ehe überhaupt schreiben. Torsten Bohlin2) berichtet, daß aus der Rundfrage einer Stocholmer Zeitung in der Zeit um 1930, die von schwedischen Ärzten und einem schwedischen Scheidungsanwalt — also von Menschen, die mehr eheliches Unheil als Chegluck zu sehen gewohnt sind — beantwortet worden war, sich ergeben habe, daß mehr als die hälfte aller schwedischen Chen als unglücklich zu betrachten sei. Ein schwedischer Beamter in Stockholm gab Bohlin gegenüber an, er könne in seinem ganzen Bekanntenkreise nicht eine einzige glückliche Ehe nennen. Bohlin spricht aber aus: "Ich war froh, antworten zu können, daß meine eigene Erfahrung nach einer anderen Richtung weise". Er gibt an, bei einem Überblick über den weiten Bekannten= freis, den er in Jahrzehnten gefunden habe, die Vorstellung

<sup>1)</sup> a. a. O., 1936, S. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Äktenskapets Kris och Förnyelse, 1934, S. 5/6, 8.

eines über Schweden verbreiteten "Lichtnetzes" gedeihender Ehen und Samilien gewonnen zu haben. Der Zerfall der Ehen und Samilien in Stockholm und in anderen schwedischen Städten1) beweist noch nicht den Zerfall der schwedischen Che und Samilie überhaupt. Die Zersetzung des Geschlechtslebens und der Ehen in den abendländischen Großstädten, aber auch die verbreitete Zersetzung in Stadt und Cand, wie sie Ser= dinand hoffmann2) für Deutschland nachgewiesen hat und wie sie sich für dessen Nachbarländer auch nachweisen ließe, berechtigt noch immer nicht, von einem allgemeinen Zusammenbruch der europäischen Che zu sprechen. Gewiß ist die Zersetzung weit vorgeschritten und sicherlich sind die Dor= stellungen der Menschen über Geschlechtsleben, Ehe und Sa= milie so verwirrt, daß nur wenige einen gangbaren Weg zur Erneuerung der Samilie erblicken3). In Vorlesungen über Geschlechtliche Lebensführung, Gattenwahl und Samilie versuche ich, zu einer Entwirrung der Vorstellungen beizutragen, in dem ich mich von dem Gedanken der Vererbung, Auslese und Aufartung (Mehrung der höherwertigen Anlagen) leiten lasse. Dabei erkenne ich zwar immer wieder, wieviele Ein= flüsse des gegenwärtigen Zeitalters und der gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen das Ceben der Samilie ge= fährden und wie schwierig es sein wird, den Grund zu legen zu einer Neuordnung des Geschlechtslebens und der Samilie. Es gibt sicherlich eine so große Anzahl einzelner Ursachen des gegenwärtigen Zerfalls der Samilie und des Unglücks in den gegenwärtigen Ehen, daß niemand ein einziges Hauptmittel zur Heilung der Schäden angeben könnte. Ich habe dennoch den Eindruck gewonnen, daß einer der haupt=

<sup>1)</sup> Dgl. auch Bjerre, Äktenskapets Omdaning, 1930, in englischer Übersetzung: The Remaking of Marriage: A Contribution to the Psychology of Sex Relationship, 1931.

<sup>2)</sup> a. a. O.; vgl. auch A. Mayer, Gedanken zur modernen Sexuals moral, 1930.

<sup>3)</sup> Dgl. auch h. z. K. Günther, Die Erneuerung des Samiliensgedankens in Deutschland, in: Sühreradel durch Sippenpflege, 1934, S. 46—75.

gründe für das Mißlingen so vieler Ehen die verkehrte Gattenwahl ist. Würden mehr eheliche Verbindungen ge= deihen, so könnte niemand von einer Verkehrtheit der Ein= richtung der Che überhaupt sprechen; würden mehr eheliche Derbindungen gedeihen, so hätte niemand von einer europäischen "Chefrise" sprechen können. Es könnten aber sicherlich mehr Ehen befriedigend oder gar glücklich ausfallen, wenn die beiden einander wählenden Chegatten auch wirklich zu ein= ander paßten, einander ergänzten und durch einander glücklich werden könnten. Ein großes Ausmaß ehelichen Unheils ist die Solge verkehrter Gattenwahl, die Folge eines Zusammen= treffens zweier Menschen verschiedenen Geschlechts, von denen entweder der eine überhaupt eheuntauglich ist oder aber der eine wohl durch andere Menschen anderen Geschlechts, nicht aber durch den von ihm gewählten Menschen glücklich werden kann. Nicht die Ehe ist eine unglückselige Einrichtung, sondern verkehrte Gattenwahl macht viele Ehen für zwei Menschen zu einem Unglück. Das ergibt sich auch aus einer Betrachtung aller Fragen der Chescheidung. Auch aus der häufigkeit der Chescheidung in den Bevölkerungen des Abendlandes und Nordamerikas darf noch nicht geschlossen werden, die abend= ländische Ehe sei verfehlt und solle besser abgeschafft oder mindestens erheblich umgestaltet werden.

#### Die Chescheidungen.

Die Fragen der Chescheidung, auch die der Erschwerung oder Erleichterung der Scheidung, können von der Beurteilung der gegenwärtigen Ehen aus nicht hinreichend beantwortet werden. Die Überlegung, ob die heute bestehenden Ehen, deren Eintracht gestört ist, mehr oder minder leicht zu lösen sein werden, verspricht nicht so viel Klärung wie die andere Überlegung, ob und wie die Gattenwahl der Menschen so gelenkt werden könne, daß haltbare und glückliche Ehen künftighin in größerer Zahl geschlossen werden. Das Ansehen der Ehe wird auch am besten dadurch gewahrt und gefördert, daß möglichst viele glückliche Ehen auf haltbarer Grundlage

entstehen. Dies hat auch Popenoe<sup>1</sup>) erkannt: von einer Änderung der Gesetze über Ehescheidung sei für die Hebung des Samiliensinns und für das Gedeihen der Ehen nicht so viel zu erwarten, wie von einer geeigneten Erziehung junger Menschen zur Ehe (education for marriage); junge Menschen sollten zur richtigen Gattenwahl angeleitet werden und zur sorgsamen Wahl mehr Gelegenheiten haben, und übereilte Heiraten sollten durch Einführung einer gesetzlichen Srist verhindert werden.

Die amtlichen Zählungen über Scheidungen und Wieder= verheiratungen Geschiedener in verschiedenen Ländern lassen erkennen, daß die meisten Geschiedenen aus dem erfahrenen ehelichen Unbeil nicht folgern, sie selbst seien zur Ehe untaug= lich, daß also die meisten Geschiedenen das erfahrene eheliche Mikaeschick einer verkehrten Gattenwahl zuschreiben. Ein geringer Teil der Geschiedenen mag sich wohl täuschen und würde besser die eigene Cheuntauglichkeit, Unverträglichkeit oder sonstige widerwärtigen Eigenschaften als Ursache des ehelichen Miggeschicks ansehen. Die Mehrzahl der Geschiedenen wird das eheliche Mißgeschick jedoch einer unrichtigen und übereilten Gattenwahl zuschreiben müssen. In England heiraten 60% der Geschiedenen wieder, in Nordamerika 50%2). Da ein Teil der Geschiedenen in vorgerücktem Alter ist und daher nicht wieder heiraten will, ein anderer Teil, der einer Wiederverheiratung nicht abgeneigt wäre, den zu einer neuen Ehe passenden Menschen nicht findet, darf aus diesen Zahlen nicht geschlossen werden, daß in England 40%, in Nord= amerika 50% der Geschiedenen eheuntauglich wären und sich selbst als eheuntauglich erkannt hätten. Wenn unter den= jenigen, die sich wieder verheiraten, die Männer überwiegen, so ist das auch nicht daraus zu erklären, daß die Mehrzahl der geschiedenen Frauen eheuntauglich wäre, sondern in der hauptsache daraus, daß diese geschiedenen Frauen schon den

<sup>1)</sup> Divorce and Re-Marriage from a Eugenic Point of View, Social Forces, Bb. 12, 1933/34, S. 50.

<sup>2)</sup> Eduard Westermard, The Future of Marriage in Western Civilization, 1936, S. 152/153.

mittleren Altersklassen angehören, deren Heiratsaussichten an sich vermindert sind. Popenoe<sup>1</sup>) teilt mit, daß innerhalb eines Kreises von 1000 wiederverheirateten Menschen der gebildeten Stände aus allen Teilen Nordamerikas, über deren Ehen die Urteile näherer Bekannter eingeholt worden waren, zwei Drittel nach Einschäung dieser Bekannten in glücklicher Ehe lebten. Also dürften nur unter den Menschen des versbleibenden Drittels diesenigen gesucht werden, die auf Grund eigener Wesenszüge eheuntauglich sind.

Eine gewisse Minderheit der Geschiedenen ist zwar sicherlich nicht deshalb geschieden worden, weil sie den Chegatten ver= kehrt gewählt hatte, sondern deshalb, weil sie durch eigene Mängel zur Che nicht taugte. Popenoe2) führt zwar mit Recht aus, daß die Gruppe der Geschiedenen in ihrem durch= schnittlichen Erbwert unterhalb der Gruppe der Glücklich= Derheirateten steht, daß sie verhältnismäßig mehr geistige Mängel zeige, auch eine geringere durchschnittliche Cebens= dauer und häufigere Unfruchtbarkeit; viele von den Geschiedenen trügen die Fragwürdigkeit in sich, die sie in der Einrichtung der Ehe oder in ihrer Gattenwahl zu suchen pflegten. Wenn in Nordamerika nach Groves und Ogburn³) unter den Geschiedenen Schauspieler und Tonkünstler am häufigsten vertreten sind, wie dies wahrscheinlich auch Zählungen in europäischen Staaten ergeben würden, so wird man bei diesen Berufsgruppen zwar mehr als bei anderen Cheuntauglichkeit als Grund des ehelichen Mißgeschicks vermuten dürfen, demnach weniger als bei anderen Berufsgruppen verkehrte Gattenwahl. Wenn aber Ehen jugendlicher Ehepaare häufiger geschieden werden als Ehen von Paaren mit höherem heiratsalter, so muß hier als Grund des ehelichen Mißgeschicks viel mehr eine verkehrte, nämlich eine verfrühte, übereilte und unbesonnene Gattenwahl vermutet werden als Cheuntauglichkeit. Ehen mit niedrigem und sehr niedrigem Heiratsalter sind im Deutschen Reich in den letzten Jahren

<sup>1)</sup> a. a. O., S. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. O., S. 48/49.

<sup>3)</sup> American Marriage and Family Problems, 1928, S. 353ff.

häufiger geworden<sup>1</sup>). Im Jahre 1924 sind in Sachsen unter den geschiedenen Männern die Altersklassen zwischen 20 und 25 Jahren zu 43,4% vertreten gewesen; in diesem Jahre waren in Sachsen am häufigsten diesenigen Ehen geschieden worden, in denen das heiratsalter des Mannes 23 Jahre, das der Frau 21 oder 22 Jahre gewesen war. Sür Bayern ergeben sich im gleichen Jahre nahezu übereinstimmende Zahlen<sup>2</sup>). Die Erbgesundheitslehre hat oft den Wert der Frühheirat betont; hierunter sind aber nicht verfrühte, vorzeitige heiraten zu verstehen.

In Nordamerika machen diejenigen Chen, die innerhalb der ersten fünf Chejahre geschieden werden, 43,3% der ge= schiedenen Ehen aus. Die meisten Scheidungen kommen im vierten Chejahre vor3). In den Jahren 1935 bis 1938 erfolgten die meisten Chescheidungen im Deutschen Reiche nach einer Che= dauer von zwei bis fünf Jahren4). Bei der weitaus überwiegen= den Mehrzahl dieser Scheidungen nach ein= oder mehrjähriger Chedauer darf als Grund des Mißlingens der Che nicht Che= untauglichkeit der Geschiedenen angenommen werden, viel= mehr wird auch hier unrichtige Gattenwahl am häufigsten die Ursache gewesen sein, in den meisten Sällen unbesonnene und übereilte Gattenwahl. Unbesonnene und übereilte Gatten= wahl erklärt auch in der hauptsache die "Scheidungshochfluten", die regelmäßig einige Jahre nach plöglich eingetretenen "hei= ratshochfluten" anschwellen, so nach heiratshochfluten zu Be= ginn und so nach denen nach Beendigung eines Krieges oder auch nach Abflauen einer tiefgehenden Wirtschaftskrise. So darf durchaus geschlossen werden, daß die oft betrachteten Erscheinungen einer "Chefrise" der abendländischen Dölker,

<sup>1)</sup> Dgl. Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1936, S. 40; Dasselbe 1937, S. 42.

<sup>2)</sup> Frh. R. v. Ungern=Sternberg, heiratsalter und häufigkeit der Ehescheidung, Zeitschrift für Rassenkunde, Bd. VII, 1938, S. 298.

<sup>8)</sup> Groves und Ogburn, a. a. O., S. 349/350; Willystine Good= sell, A History of Marriage and the Family, 1934, S. 485.

<sup>4)</sup> Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1936, S. 63; Dasselbe 1937, S. 65; Dasselbe 1938, S. 68.

die häufigkeit unglücklicher Ehen und die häufigkeit der Ehesscheidungen viel weniger etwaigen Mängeln der Eheform und Samilienform und der Gesetze über Ehe und Samilie zuzuschreiben sind, auch viel weniger einer etwaigen Zunahme eheuntauglich machender Anlagen der Menschen, viel mehr hingegen der verkehrten Gattenwahl. Darum wird es wichtig sein, nach den Bedingungen einer richtigen Gattenswahl zu fragen, d. h. einer Gattenwahl, aus der sich glückliche Ehen und zugleich der Aufartung dienende Ehen ergeben. Auch die Frage der Ehescheidung wird weniger durch Änderungen der Gesetze gelöst werden können, mehr hingegen durch eine Cenkung der Gattenwahl, die künftighin die heirat unrichtig zusammengestellter Paare vermeiden hilft.

Gattenwahl als Dorgang der Siebung und Auslese.

Eine Erörterung der Liebes= und Gattenwahl kann in zwei Hauptrichtungen erfolgen: in der einen Richtung wird sich eine solche Erörterung den Chegatten selbst zuwenden, in der anderen wird sie die mögliche Nachkommensch aft erwägen.). Ich betrachte im folgenden zuerst vorwiegend die eine Seite, die Einzelmenschen als solche, die beiden Heirats= willigen, dann vorwiegend die andere Seite, die der Dererbung, Siebung, Sortpflanzung und Auslese. Die Erörterung der einen Seite wird aber — besonders in dem Abschnitt über Volksschicht und Stand und dem über Leibesschönheit — nicht schaft zu trennen sein von der Erörterung der anderen.

Zunächst wird man ganz allgemein aussprechen müssen, daß der Erbgesundheitslehre eben deshalb, weil sie glückliche Ehen der Erblich=Hochwertigen wünschen muß, sehr viel daran gelegen sein wird, daß die beiden Heiratswilligen nicht nur als Erbträger gut zusammenpassen, daß sie nicht nur mit Wahr=scheinlichkeit eine gute Nachtommenschaft erzeugen werden, sondern daß sie auch mit ihren einmaligen, einzelmenschlichen Eigenschaften einander gut ergänzen und durch einander glück=

<sup>1)</sup> Dgl. Das Chebuch, herausgegeben vom Grafen Keyserling, 1925, S. 238.

lich werden. Die Erbgesundheitslehre muß dies wünschen, damit eben solche erblich-hochwertigen Menschen ihre Ehe als ein hohes Gut erkennen und bewahren und damit eine mögslichst große Zahl guter, gedeihender Ehen für die Ehe als Einsrichtung selbst zeugen kann.

Die Ausleserichtung eines Volkes wird bestimmt 1. durch die Gattenwahl der Menschen, 2. durch die Zahl der Kinder in den geschlossenen Ehen — also 1. durch jene Siebung und 2. durch diese Auslese. Gattenwahl bedeutet also für ein Volk sehr viel mehr, als die meisten Menschen ahnen. Das Steigen und Sinken der Samilien wird durch die Gattenwahl mitbestimmt. Sür die Zukunft eines Volkes bedeutet Gattenwahl den eigentlich entscheidenden Schritt. Das hat schon der englische Naturforscher A. R. Wallace, ein Zeitgenosse und Sorschungsgenosse Darwins, betont in einem Aussahe "Menschheitsfortschritt"), der im Jahre 1894 erschienen ist. Wallace fordert, daß weiteste Kreise die "Verantwortlichkeit für die eigene Ehe" erkennen lernen sollten.

Ich habe in meinem Buche "Sormen und Urgeschichte der Che" (1940) an verschiedenen Beispielen gezeigt, daß in Vergangenheit und Gegenwart viele Völfer und Stämme der Erde sich der Wichtigkeit einer Aufartung bewirkenden Gattenwahl bewußt gewesen sind und bewußt sind. Ein solches Bewußtsein muß besonders den bronzezeitlichen und eisenzeitlichen Indogermanen eigen gewesen sein. Bei ihnen sollte die Gatten= wahl der Bewahrung der Auslesehöhe tüchtiger, edler und schöner Geschlechter dienen; darum die sorgsame Wahl der jungen Männer und Mädchen aus den bewährten Sippen und die Anerkennung eines Auslesevorbildes vom tüchtigen, edlen und schönen Menschen durch diese Stämme von Bauernfriegern. Die Erhaltung des Geschlechts und seiner Auslesehöhe war versinnbildlicht im ewigen herdfeuer, in der Verehrung der Hestia bei den Hellenen, der Desta bei den Römern, in der heiligung des herdfeuers bei den Germanen 2).

<sup>1)</sup> Die Zukunst, Bd. VIII, Nr. 43, 1894, S. 145ff.

<sup>2)</sup> Dgl. Otto Huth, Der Seuerfult der Germanen, Archiv für Religionswissenschaft, Bd. 36, Heft 1, 1939, S. 108ff.

Schon mit den Sitten und Gebräuchen der Werbung ist bei vielen Völkern eine Siebung verbunden, oft unbewußt, oft aber auch bewußt. Die gegenseitigen Geschenke der Heirats= willigen lassen Kraft, Geschicklichkeit, Tapferkeit und Kunstsinn ihrer Verfertiger und Verfertigerinnen erkennen, lassen Eigen= schaften des hausherrn und der hausfrau abschätzen. In vielen Stämmen der Erde erwartet das umworbene Mädchen von ihrem Freier Taten hervorragenden Mutes und friegerischer Tüchtigkeit. Im ganzen wählen die wertvolleren Mädchen nach Möglichkeit unter ihren Freiern so aus, daß sie die tapfersten, geschicktesten, schönsten und fleißigsten Männer gewinnen, gute Beschützer und Ernährer, tüchtige Jäger, Sischer und Arbeiter. Das hat Westermarch an vielen Beispielen nachgewiesen. Da die heiratswilligen jungen Männer unter den Mädchen nach entsprechenden Gesichtspunkten wählen, bleiben in der Regel den minder tüchtigen Männern die minder tüchtigen Mädchen übrig. Bei vielen Naturvölkern dient so die Gatten= wahl der Aufartung, da im allgemeinen die tüchtigeren Che= paare zu den kinderreicheren werden, die untüchtigen zu den finderarmen. So gestalten sich Siebung und Auslese auch in den Srühzeiten und Mittelaltern der geschichtlichen Völker hoher Gesittung, während in den Spätzeiten dieser Dölker sich regel= mäßig ein Zeugungsvorsprung der Erblich-Minderwertigen ergibt, der den Zerfall einleitet und den Untergang ergibt. Zugleich zeigt sich, daß das Auslesevorbild dieser Völker, das Bild vom tüchtigen, edlen und schönen Menschen, das in den Srühzeiten und Mittelaltern die Gattenwahl bestimmt hatte, gegen die Spätzeiten hin verblaßt und daß schließlich in der Spätzeit eine allgemeine Vorbildlosigkeit herrscht. Wester= marc hat (a. a. O.) gezeigt, wie deutlich vielen Stämmen ein solches Dorbild der Gattenwahl werden kann; das gleiche ergibt sich auch aus Darlegungen bei Ploß=Bartels2). Diktor Ceb= zelter3) konnte bis in Einzelheiten berichten, wie sich die Berg=

<sup>1)</sup> The History of Human Marriage, Bb. II, 1926, S. 1-34.

<sup>2)</sup> Das Weib in der Natur= und Völkerkunde, Bd. I, 1927, S. 212ff.

<sup>8)</sup> Eingeborenenkulturen in Südwest= und Südafrika, 1934, S. 117.

dama des Hererolandes (Südwestafrika) das leiblich und seelisch vorbildliche Mädchen ihres Stammes vorstellen.

#### Wunschbilder der Gattenwahl.

Auch innerhalb der Völker abendländischer Gesittung sind noch mehr oder minder deutliche oder verblaßte Vorstellungen wirksam von Artung, Beschaffenheit und Eigenschaften des wertvolleren Menschen in männlicher und weiblicher Ausprägung — so wenigstens im Bauerntum einzelner Cand= schaften und in Teilen der mittleren und oberen Volksschichten. Mindestens gilt noch für ziemlich viele Menschen ein Wunsch= bild, das auch Galton1) wieder empfohlen hat: die gesunde Seele im gesunden Leibe (mens sana in corpore sano). Galton hat bei Erwähnung dieses Wunschbildes auch betont, daß die einseitige Steigerung der seelischen Kräfte gegenüber den leiblichen oder der leiblichen gegenüber den seelischen meistens ein Gebrechen für beide bedeute. Nachdem zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Überbetonung des Geistes die Der= nachlässigung des Leibes bewirkt hat, hat seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein von England ausgehender Sportwahn im Abendlande eine Vernachlässigung des Geistes auch bei der Gattenwahl bewirkt. Das 20. Jahrhundert wird sich an durch= schnittlicher Verstandesklarheit und auch Redlichkeit des Den= tens nicht mit dem 18. Jahrhundert messen können. Darum wird auch die Erbgesundheitslehre das Sortbestehen des Wunschbildes mens sana in corpore sano wünschen müssen.

Popenoe<sup>2</sup>) führt einige Beispiele an, wie sich nordameristanische Studierende beiderlei Geschlechts den zukünftigen Chesmann oder die zukünftige Ehefrau nach ihren Wünschen vorstellen: Don 250 Studenten, die bei einer Untersuchung hiersüber befragt wurden, wollten 98 v. h. heiraten. Diese gaben als Erfordernis solche Eigenschaften, Sähigkeiten und Kennts

<sup>1)</sup> W. Braeuder, Die Entstehung der Eugenik in England, Diss. München 1917, S. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Modern Marriage, 1929, 5. 35.

nisse an wie sittliche Tüchtigkeit, Gesundheit, bestimmte Gemütsanlagen (disposition) nach dem Wunsche der einzelnen Studenten, bestimmte Erziehungs= und Bildungsstufen (education), natürlichen Verstand, Samiliensinn, Gläubigkeit im Sinne bestimmter Kirchen oder Sekten, Tüchtigkeit im haus= halt, Schönheit, Ehrgeiz, gesellschaftliche Sicherheit, Samilien= verbindungen, Sähigkeiten für Bildende Künste und Conkunst, gegenseitigen Anteil an der geistigen Arbeit, Geschäftsgeist, Wohlstand, Liebe zum Sport, bestimmte Sorderungen der gesellschaftlichen Schicht (state or section), Stellung zur Frauenfrage. — Da diese Aufzählung die häufiger geäußerten Wünsche zuerst, die seltener geäußerten zuletzt anführt, wird aus ihr erkennbar, daß im Ganzen das Gewicht mehr auf guten Anlagen ruhte als auf erworbenen oder erwerbbaren Gütern, mehr auf dem Ererbten ("Angeborenen") als dem Erworbenen. Daher wird die Erbgesundheitslehre einem solchen Wunschbilde im Ganzen zustimmen müssen. Die grage nach der "Stellung zur Frauenfrage" erklärt sich aus der Eigenart der nordamerikanischen Frauenbewegung, die wenigstens mit ihrem "linken Slügel" Zielsetzungen vertritt, deren Aner= kennung ein junges Mädchen in vielen Sällen eheuntauglich machen würde — wenn nicht die Anerkennung solcher Ziele in vielen Sällen ichon Anzeichen einer "fämpferischen" Der= anlagung ist, die sich in einer Ehe unheilvoll auswirken wird. Aus vorsichtiger Abschätzung solcher Möglichkeiten scheint sich diese Frage der nordamerikanischen Studenten zu erklären. Im Ganzen ist aber diese Frage den Umständen nach schon in der Sorderung "Samiliensinn" enthalten.

Nach Befragung der Ceser eines Blattes für die Pflege der Ceibesübungen (Physical Culture) ergaben sich solgende Ersfordernisse der Eigenschaften einer zu wählenden Chefrau, gesordnet nach der häusigkeit: Gesundheit: 23%, ein bestimmtes Aussehen: 14%, Leistungen für den haushalt: 12%, bestimmte Gemütsanlagen: 11%, Mütterlichkeit: 11%, Sinn für Geswandtheit in der Lebensführung (management): 7%, bestimmte Eigenschaften: 5%. — Als Gesamtbild wirken diese Dorstellungen viel ungewisser als die der erwähnten Studenten;

die Erbgesundheitslehre wird ihnen auch nicht nachdrücklich zustimmen können.

Bei einer Umfrage an der Universität Neuyork unter männslichen Studierenden, ob diese bei ihrer künftigen Chefrau Wohlstand, Gesundheit oder Schönheit vorzögen, ergaben sich nach der häusigkeit folgende Antworten: Gesundheit: 48%, Schönsheit: 15%, Reichtum: 12%. — Auch hier liegt also das Geswicht mehr auf dem Ererbten als auf dem Erworbenen. Die Befragung nach der Gesundheit einerseits, der Schönheit ansdererseits erscheint nicht recht zweckmäßig oder förderlich, denn die Erbgesundheitslehre wird ausführen müssen, daß vieles von dem, was als Leibesschönheit erscheint, als Anzeichen von Gesundheit gewertet werden darf und manches davon als Anzeichen wertvoller Erbanlagen. Über Leibesschönheit als Maßstab der Gattenwahl möchte ich später sprechen.

Nach einer Rundfrage der nordamerikanischen Zeitschrift Physical Health, die Popenoe<sup>1</sup>) anführt, haben Mädchen aus verschiedenen Ständen in nicht mehr jugendlichem Alter das Wunschbild eines Chemannes nach Eigenschaften und häusigsteit mit folgenden Zügen bezeichnet: Gesundheit: 20%, eine bestimmte höhe des Wohlstandes: 19%, Daterschaftsfreude: 18%, ein bestimmtes Aussehen: 11%, bestimmte Gemütsanlagen (disposition): 8%, bestimmte Stufen der Bildung: 8%, haushälterische Sähigkeiten: 7%, Vermögen: 6%, gute Kleidung: 3%.

Eine Gruppe von nordamerikanischen Studentinnen hat bei einer solchen Rundfrage an erster Stelle oder mit größerer häufigkeit Eigenschaften angegeben wie sittliche Reinheit, Ehrenhaftigkeit, Gesundheit, angeborene Tüchtigkeit, Bildung, Alkohollosigkeit, Frömmigkeit und Samiliensinn — im Ganzen wiederum Eigenschaften, die ein Wunschbild ergeben, das von der Erbgesundheitslehre anerkannt werden wird.

Robert T. Hance<sup>2</sup>) hat an männliche und weibliche Studierende der Universität von Pennsylvanien Fragen nach

<sup>1)</sup> a. a. O., S. 83.

<sup>2)</sup> Freshmen Matrimonial Ideals, The Journal of Heredity, Bb. 14, 1923, S. 159ff.

den erwünschten Eigenschaften der zukünftigen Ehefrauen und Chemänner gestellt. Dabei ergab sich, daß die Studentinnen etwas deutlichere Vorstellungen hatten als die Studenten, weil sie wahrscheinlich entsprechend ihrer vor= geschrittenen Reife über Gattenwahl mehr nachgedacht hatten als die Studenten: ein Student von etwa 23 Jahren ist in der Regel minder entwickelt als eine Studentin von etwa 23 Jah= ren. Don den Studentinnen wurde am häufigsten eine in leiblichen Zügen erkennbare Gesundheit genannt; Reinlichkeit wurde betont, dann die Herkunft der Vorfahren aus dem gleichen Volke. hierauf folgten: verfeinertes Wesen, weit= herziges Empfinden, hohe Begabung, Verständnis für weibliches Wesen. Seltener wurde das Glaubensbekenntnis beachtet; die Frage hiernach ist aber zum Teil in der Frage nach den Dorfahren enthalten, denn 3. B. die Iren bezw. deren Nach= tommen sind meist katholisch, die Angelsachsen, Norddeutschen, Standinavier bezw. deren Nachkommen meist protestantisch. Auffällig ist, daß mehrere Studentinnen, aber kein Student einen Sinn für Frohmut und Scherz (humour) forderten; diese Mädchen hatten richtig beobachtet, daß heiterkeit über viele Cebensnöte hinweghelfen könne.

Die Antworten der Studenten unterscheiden sich in der Gesamtrichtung außer durch geringere Deutlichkeit der Dorstellungen nicht wesentlich von den Antworten der Studentinsnen. Betont wurden: gesunder Menschenverstand, tüchtige haushaltführung und gutes Kochen. Jüdische Studenten wünschten, Mischehen zu vermeiden; andere Studenten forsterten gleiches Glaubensbekenntnis; öfters wurden gute Erbanlagen angeführt.

Die Wunschbilder der nordamerikanischen Studenten und Studentinnen können im Ganzen von der Erbgesundheitslehre anerkannt werden. Würde jeder besser veranlagte junge Mensch entsprechend einem in jüngeren Jahren gewonnenen Wunschbilde heiraten, so gäbe es wahrscheinlich weniger Ehen, die man von den Forderungen der Erblehre aus beklagen muß. Das Wunschbild früherer Jahre wird später oft verdrängt durch die Aussicht auf eine große Mitgift, die sich ein Ehrgeiziger nicht

entgehen lassen will, oder es wird vergessen, wenn eine jähe Aufwallung des Geschlechtstriebs den Blick getrübt hat, so daß eigentlich gar nicht mehr gewählt wird und der junge Mann sich in einer Bindung verstrickt hat, die er bei besonnener Wahl sicherlich vermieden haben würde. Am häufigsten wird die Abkehr von einem vorher gefaßten Wunschbilde durch die Cocung einer Geschäftsheirat bewirft werden. Im ganzen mag innerhalb Europas die Neigung zu Geschäftsheiraten die sich gerne als "Vernunftheiraten" ausgeben — in den Cand= schaften mit geringerem Einschlag der nordischen Rasse größer sein als in Candschaften mit stärkerem nordischem Einschlag. Eine Zählung solcher Anzeigen wie "Einheirat gesucht in Bäckerei mit elektrischem Betrieb und Lieferwagen" könnte hierüber vielleicht Aufschluß geben. Eine Abschaffung der Mit= gift würde doch — so vermute ich — nicht diejenige eingreifende Wirkung haben, die manche Erbgesundheitsforscher annehmen möchten, zumal ja in allen den Sällen, wo einem mittellosen, aber erbtüchtigen jungen Manne durch die Mitgift eines erb= tüchtigen jungen Mädchens Srühheirat und größere Kinderzahl ermöglicht würden, eben diese Mitgift zu einer solchen er= wünschten Samiliengründung erheblich beitragen könnte.

Die Erbgesundheitslehre muß wünschen, daß die Jugend= lichen beiderlei Geschlechts schon im Alter eines noch un= bestimmten Schwärmens und einer noch unbestimmten Sehn= sucht in sich ein Wunschbild der Gattenwahl schaffen, das die Züge eines erblich=wertvollen und rassisch überzeugenden Menschenschlags trägt. Die Erbgesundheitslehre muß ferner wünschen, daß dieses Wunschbild in solchem Alter sich nach und nach so bestimmt und bestimmend ausgestalte, daß es später, in den Jahren entschiedenerer Liebesneigungen, in den Jahren der Ausrichtung solcher Neigungen auf bestimmte ein= zelne Menschen, mindestens eine ausschließende Kraft besite: bedenklich veranlagte Menschen, Menschen, die als Ein= zelne oder als Erbträger oder gar als Einzelne und als Erb= träger fragwürdig sind, sollen jedenfalls ausgeschlossen sein. Der Blick soll allein auf den als Einzelmensch und als Erbträger gesunden Menschen gerichtet sein. Ein solches Wunschbild, das

wenigstens eine ausschließende Macht besitzt, muß in der Jugend rechtzeitig geweckt werden, denn hat einmal ein junger Mensch sich schon in bestimmter Richtung verliebt, so kommen die Erwägungen der Erblehre meistens zu spät.

Darum gehört zur Begründung einer völkischen Cebens= ordnung die Aufstellung eines Vorbildes vom tüchtigen. edlen und schönen Menschen, eines Vorbildes, das die Richtung der Siebung und Auslese bestimmt — wenigstens für die Samilien mit einer bewußteren Selbstachtung und einem bestimmten Streben nach Aufartung. Ein völkischer Staat darf die Gattenwahl der Bessergearteten unter seiner Jugend nicht dem Zufall und nicht den wechselnden Stimmungen, Anwand= lungen und Begierden der Jugend überlassen, sondern muß versuchen, die Liebes= und Gattenwahl in förderlicher Richtung zu lenken. Sicherlich kann jungen Menschen nicht vorgeschrieben werden, wen sie lieben sollen; wohl aber kann eine vorsichtig bedachte Erziehung dazu beitragen, die Bessergearteten unter der Jugend begreifen zu lassen, wen sie nicht lieben sollen, und erkennen zu lassen, daß es für den Bessergearteten eine Schande ist, hinabzuheiraten — "hinab" nicht nach Stand, Besitz, Bildungsmenge und erwerbbaren Gütern, sondern "hinab" nach erblichen Anlagen.

## 1. Teil Gattenwahl zu ehelichem Glück.

## Seiratsalter und Altersunterschied zwischen Mann und Frau.

Das heiratsalter.

Line Anleitung zur richtigen Gattenwahl wird zunächst auf bie Fragen des Heiratsalters und des angemessenen Altersunterschieds zwischen den Chegatten müssen. Manche Schwierigkeiten der Gattenwahl erklären sich daraus, daß der Mensch und zumal der Mensch europäischer Rassenherkunft geschlechtlich früher reif ist, als er in seinem seelischen Wesen ausreift. Die Sortpflanzungsfähigkeit mag für Europäer im männlichen Geschlecht etwa zwischen 14 und 16 Jahren erreicht werden, im weiblichen Geschlecht etwa zwischen 13 und 15 Jahren. Ein Einsetzen geschlechtlicher Betätigung in solchem Alter wäre aber für die meisten Mittel= und Nordwesteuropäer schon leiblich eine Schädigung, noch mehr aber seelisch. Dem ehelichen Leben wären in leiblicher hinsicht wohl viele Menschen europäischer Rassenherkunft vom 16. oder 17. Cebensjahr auf weiblicher, vom 19. Cebensjahr auf männlicher Seite gewachsen, nicht aber in seelischer hin= sicht. In seelischer Hinsicht würden gerade die gehaltvoller ver= anlagten Menschen leiden und um so mehr, je mehr sie dem Schlage des spätreifenden Menschen angehören. Nach dem Gesetze wird im Deutschen Reich ein Mädchen nach vollendetem 16. Cebensjahr heiratsfähig, ein junger Mann mit dem 21. Cebensjahr. Das Gesetz scheint dabei mehr an die frühreifen Rassen Europas gedacht zu haben als an die spätreifenden, denn für die spätreifenden Rassen und gerade für die begabtere Jugend der spätreifenden Rassen sind diese Cebensjahre zu niedrig gewählt. In den Jahren nach dem Weltfriege, als durch Abschaffung der Allgemeinen Wehrpflicht eine hierdurch bewirkte Derzögerung der Heiraten jugendlicher Paare beseitigt war und auch andere Umstände Srühheiraten und verfrühte

Heiraten begünstigten, wurden viele Chen seelisch unreifer Menschen geschlossen — mit der Solge, daß in den darauf folgenden Jahren eine "Scheidungshochflut" anstieg.

So ist hier eine Grenze gesetzt gegenüber dem Wunsche der Erbgesundheitslehre nach Srühheirat der erblich wertvolleren Jugend. Im Seelischen wird eben diese Jugend kaum vor dem 23. oder 24. Lebensjahr der Weiblichen und vor dem 26. oder 27. Lebensjahr der Männlichen ausgereift sein. Dabei soll nicht übersehen werden, daß für junge Mädchen grühheirat in der Regel eine sorgsamere Auswahl unter den Bewerbern bedeutet, im allgemeinen desto mehr Möglichkeiten zur Wahl unter ver= schiedenen Freiern, je jünger diese Mädchen sind, desto mehr verengerte Möglichkeiten, je älter sie werden. Es soll ferner nicht übersehen werden, daß Frühheirat für junge Frauen in der Regel auch so viel bedeutet wie größere Leichtigkeit des Gebärens und geringere Zahl der Sehlgeburten. Endlich darf nicht vergessen werden, daß den Srühehen durchschnittlich mehr Kinder entstammen, daß 3. B. eine Frau, die mit 29 Jahren heiratet, nur etwa 2/3 der Kinderzahl erreichen wird, mit der bei einer Frau gerechnet werden darf, die mit 20 Jahren ge= beiratet hatte<sup>1</sup>). Mit allem dem ist ein Zeugungsvorsprung der Erblich-Minderwertigen gegeben, der sich in verhängnisvoller Weise immer wieder auf hundert Wegen ergibt, wenn ihm erbgesundheitliche Maßnahmen des Staates zehn Wege ver= sperrt haben, ein Zeugungsvorsprung der Minderwertigen, der innerhalb der in Einehe lebenden Völker wahrscheinlich nie gänzlich zu verhindern sein wird2).

Was man wünschen kann und muß, ist, daß die Erblich=Hoch= wertigen etwa in demjenigen Lebensalter heiraten können, wo sie sich ihrer seelischen Dollreife nähern. Ich sage nicht: wo sie vollreif geworden sind, sondern: wo sie sich dieser Reife nähern. Zu früh heiraten, also in einem Lebensalter vor Erreichen der seelischen Reife heiraten, ist gerade für wertvollere Menschen

<sup>1) §.</sup> Galton, Inquiries into Human Faculty and its Development, 1883, S. 320ff.

<sup>2)</sup> H. S. K. Günther, Sormen und Urgeschichte der Che, 1940, S. 125 ff.

gefährlich, sowohl für diese Menschen wie für deren Eben gefährlich. Aber auch nach Erreichen dieser Reife heiraten ist gefährlich, wiederum sowohl für diese Menschen wie für deren Chen. Auch nach Erreichen der seelischen Reife drohen Gefah= ren. Nach diesem Cebensalter beginnt der Mensch oder be= ginnen viele Menschen zu erstarren und zu verkrusten, sich in Gewohnheiten des Alltags zu verhärten, die zum Einzelgänger machen oder wenigstens die Tauglichkeit, Mitmensch zu sein, vermindern. Es gibt besonders für das männliche Geschlecht eine Altersstufe, wo der "rettungslose Junggeselle" sich an= fündigt und dann schnell ausbildet. Für den einen kommt diese Stufe früher, für den anderen später, nur für wenige überhaupt nicht. Entsprechende Verhärtungen stellen sich auch bei manchen Weiblichen ein. Daher sollten die Menschen heiraten, bevor sie in das Alter der Erstarrung ihres Wesens und der Verhärtung ihrer Gewohnheiten geraten, sie sollten also in einem noch anpassungsfähigen Alter heiraten, am besten also dann, wenn sie sich ihrer seelischen Reife nähern.

Auch solchen Schwierigkeiten gegenüber zeigt sich wieder, daß Fragen der geschlechtlichen Lebensführung, der heirat und des Samilienlebens nur für die Menschen mit einem reicheren und reinlicheren Seelenleben und mit einer größeren Fülle des Geistes bestehen. Die gröbere Mehrheit folgt "problemlos" ungeschlachteren Trieben, Wünschen und Absichten, findet dementsprechend viel leichter einen leidlich geeigneten Ehemann oder eine brauchbare Ehefrau und wird schon einige Kinder gezeugt haben, ehe die Menschen der wertvolleren Ninderheit sich selbst so gefunden und gewonnen haben, daß sie sich an einen Menschen anderen Geschlechts vergeben und binden können.

Der Altersunterschied zwischen Mann und Frau.

Die Frau sollte jünger sein als der Mann. Aus eigener schmerzlicher Erfahrung hat Shakespeare ausgesprochen:

"Wähle doch das Weib sich einen Ältern stets! So fügt sie sich ihm an; so herrscht sie dauernd in des Gatten Brust!" (Was Ihr wollt, II, 4.)

Sür die heranwachsende Jugend besteht gegenüber den Altersstufen der beiden Geschlechter die Gefahr einer Abirrung der Gattenwahl wenigstens für einige Cebensjahre darin, daß Jugendliche beiderlei Geschlechts vorübergehende Neigungen empfinden zu älteren Menschen des anderen Geschlechts. Sür manchen jungen Mann von 21 Jahren hat "die reife grau", etwa la femme de trente ans (Balzac), einen großen Reiz, ebenso für manches junge Mädchen "der mitten im Ceben stehende Mann" oder "der Mann mit den ergrauenden Schlä= fen". Aus solchen Neigungen ergeben sich ab und zu heiraten, die einige Jahre nach der Cheschließung von den jüngeren Beteiligten bereut werden. Im allgemeinen aber werden junge Menschen, wenn ihre berufliche Ausbildung und wirtschaftliche Selbständigkeit so weit gesichert sind, daß sie heiraten können, dasjenige Übergangsalter zurückgelegt haben, in dem heftigere Neigungen zu beträchtlich älteren Frauen und Männern ver= spürt werden.

Als Grenzwerte für den richtigen Altersunterschied zwischen Mann und Srau hat man angegeben: einerseits gleichaltrig, andererseits ein 10 Jahre niedrigeres Alter der Srau. Richtiger erscheint mir eine Zusammenstellung der beiderseitigen Heiratsalter, die Hugo Sellheim<sup>1</sup>) vorgeschlagen hat:

| $17^{1}/_{3}$ | 3U | $22\frac{1}{2}$ | $37\frac{1}{2}$ | 3U | $49\frac{1}{2}$ |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 21            |    |                 | 42              | ** | 54              |
| 24½           |    |                 |                 |    | $58\frac{1}{2}$ |
| 28            | ,, | <b>35</b>       | 49              |    |                 |

C. H. Strak<sup>2</sup>) hat zur Frage des angemessenen Altersunterschieds heiratswilliger Paare ausgesprochen, es müsse bedacht werden, daß im Aufstieg des Cebens die Frau 2 bis 4 Jahre vorausgehe, daß sie aber den Abstieg um 10 bis 15 Jahre früher beende. hierzu ist aber zu beachten, daß die Zahlen der einzelnen Cebensjahre nicht so viel bedeuten wie das durch die erbliche Veranlagung eines jeden Menschen bestimmte Eigenz

<sup>1)</sup> hygiene und Diätetik des Weibes, in: I. Deit, handbuch der Gynäkoskogie, Bd. II, 1926, S. 63.

<sup>2)</sup> Lebensalter und Geschlechter, 1926, S. 65.

alter: der eine Mensch ist mit 50 Jahren "alt", der andere noch nicht mit 60; Frauen der einen Rasse sind noch mit 35 Jahren jugendlich, wo Frauen einer anderen Rasse schon "alt" wirken und ihrem durch Erbanlagen bestimmten Eigensalter entsprechend auch wirklich schon alt sind. Auffällig ist die Bewahrung der Jugendlichkeit nordrassischer Frauen, die oft im Alter zwischen 50 und 60 Jahren noch so "frisch" aussehen, wie Frauen anderer Rassen im Alter von etwa 35 bis 40 Jahren.

Jugendlichkeit und Altern eines Menschen sind Lebensstufen und Dorgänge, die sich innerhalb eines gewissen Spielraumes um die Zahl des jeweiligen Lebensjahres bewegen. Allgemeisnere Betrachtungen der Lebensalter und so auch des angemessenen Heiratsalters werden aber immer wieder von Zahlen ausgehen müssen, die einem gewissen menschlichen Durchschnitt entsprechen. Zu diesem "Durchschnitt" wird dann jeweils der angegebene Spielraum der einzelnen Veranlagungen zu besenken sein.

Gesetze über den richtigen Altersunterschied der Heiratenden, die gelegentlich vorgeschlagen worden sind, wird der Staat kaum erwägen mussen, weil die Sälle auffälliger Unstimmig= keit der Cebensalter zweier heiratenden doch ziemlich selten sind. Im allgemeinen wird ein junger Mann von 25 Jahren, der eine Dierzigjährige heiratet, ein Rechner sein, der das Geld dieser Frau begehrt; oder er wird, wenn ihn Liebe zu dieser Heirat bestimmt hat, von abartiger Veranlagung sein; oder aber die Che wird geschieden werden, sobald bei diesem jungen Manne sich die verständliche Neigung zu einem jungen Mäd= chen eingestellt haben wird. Bleiben die Ehen älterer grauen mit erheblich jüngeren Männern wegen des Alters der Frauen finderarm oder finderlos, so wird dies in den meisten Sällen eher ein Nugen als ein Schaden für den Anlagenbestand eines Dolkes sein, weil eben die meisten dieser jüngeren Männer von abartiger Veranlagung sein mögen.

Psychoanalytiker haben darauf aufmerksam gemacht, daß junge Männer, die zu sehr an ihrer Mutter haften, anscheinend öfters Frauen heiraten, die für sie zu alt erscheinen. Bei solchen jungen Männern sei die Dorstellung "Weib" mit der Dors

stellung "Mutter" verschmolzen. Ebenso könnten junge Mäden, die zu sehr an ihrem Dater haften und dessen Wesen als vorbildlich ansehen, oder junge Mädchen, deren Dater von schwächlichem Wesen ist und deren Datervorstellung daher unerfüllt geblieben ist, zu alte Ehemänner heiraten. Auf diese Abirrungen, die ich aber viel weniger als die Psychoanalytiker aus Umwelteinwirkungen, viel mehr aus bestimmten Deranlagungen erklären möchte, will ich später eingehen.

# Volksschicht und Stand, Lebenshöhe und Wbenburt.

Dolfsschicht und Stand.

oll man über seinen Stand hinaus, innerhalb seines Standes oder unter seinem Stande heiraten? hier muß an das erinnert werden, was die Forschung über den durchschnittlichen Erbwert der Stände ausgesagt hat: im Durchschnitt steigert sich der Erbwert der Stände nach oben hin¹), weil das Aufsteigen von Samilien — von Familien, nicht so sehr von Einzelmenschen, von Familien in mehr als einer Geschlechtsfolge — in der Regel überdurchschnittlich wertvollen Anlagen und wiederholter günstiger Gattenwahl zuzuschreiben ist. Damit ist aber ausgesagt, daß die Frage des Standes und der Volksschicht auch gegenüber der Gattenwahl nicht gleichgültig ist. Man wird ausführen müssen, daß Standesunterschiede, gesehen vom Standpunkte der Erblehre, nicht so wichtig sind, wie sie früher und zum Teil heute noch dem Adel und den oberen Ständen erschienen sind und erscheinen, daß sie aber wichtiger sind, als sie von liberalen und fortschrittlichen Anschauungen

<sup>1)</sup> A. Niceforo, Anthropologie der nicht-besitzenden Klassen, 1910; P. Sorofin, Stratisication Sociale et Intelligence, Revue Internationale de Sociologie, Bd. 35, 1927, S. 433ff.; Sorofin=Zimmer=man, Principles of Rural-Urban Sociology, 1929, S. 562; P. Sorofin, Soziologische Theorien im 19. und 20. Jahrhundert, 1931, S. 84—87; K. D. Müller, Der Aussteig des Arbeiters durch Rasse und Meisterschaft, 1935, S. 41 ff.; W. Mühlmann, Rassen= und Dölfer=funde, 1936, S. 127 ff.; W. Hartnade, Seelenkunde vom Erbgedanken aus, 1940, S. 132ff.

genommen worden sind und viel wichtiger, als der Proletarische Sozialismus gemeint hat. Die Standesunterschiede sind für die Gattenwahl ebenso wichtig, wie in ihnen Dererbung, Siebung und Auslese mitwirken, ebenso unwichtig, wie in ihnen Umswelt einwirkt. Nun ist aber sicherlich nicht die Umwelt, sondern die Dererbung diejenige Macht, welche die Einordnung einer Samilie in mehr als einer Geschlechtsfolge bestimmt.

Wenn also ein Mensch in mittleren oder höheren Ständen, in den Ständen also, zu deren Zusammensetzung Vererbung, Siebung und Auslese entscheidend beigetragen haben, etwa auf gleicher Stufe heiratet und dabei die Frau oder den Mann nicht aus einer Samilie wählt, die eben erst durch einen erfolg= reichen Samilienvater von einer niedrigen Stufe hinauf= gehoben worden ist, wo also ein Mensch in diesen Ständen in eine schon seit mehr als einer Geschlechtsfolge auf gehobener Stufe stehende Samilie heiratet, zugleich in eine Samilie, deren Samilienvater eine günstige Gattenwahl getroffen hat, da wird er sich die Frau oder den Mann aus einem Geschlecht wählen, das sich bewährt hat — sich entweder als aufsteigendes Geschlecht bewährt hat oder als ein Geschlecht, das sich der gehobenen Schicht und deren Gefahren gewachsen gezeigt hat, das sich, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, in gehobener Schicht hat erhalten können. Ein solches Sicherhalten bedeutet in gehobenen Schichten schon eine günstige Aussage, denn die Zahl derjenigen Einzelmenschen und Samilien ist nicht groß, die Beförderung und Aufsteigen ertragen, ohne das Gleich= gewicht zu verlieren, und noch geringer ist die Zahl der Kinder von Beförderten und Aufgestiegenen, deren Gattenwahl günstig ausfällt. Kinder von "Angelangten" (parvenus), zu= mal von solchen "Angelangten", deren Erfolg nicht nur der Tüchtigkeit, sondern auch bedenklichen Eigenschaften zuzuschrei= ben ist, verraten oft gerade auch bei ihrer Gattenwahl die Fragwürdigkeit des Anlagenbestandes ihrer Samilie: sie wählen dann nach oberflächlichen Anwandlungen oder nach blinder Leiden= schaft oft Menschen von geringem Erbwerte. Ihre Nachkommen werden meist auf diejenige Stufe sinken, von der aus der Erfolg des Großvaters die Samilie gehoben hatte. Die beste Gewähr

für die erbliche Gediegenheit einer Samilie wird ein all= mähliches Aufsteigen sein, das immer auch günstiger Gat= tenwahl zuzuschreiben ist und nicht nur den Erfolgen der Samilienväter. Der Sinn für günstige Gattenwahl muß selbst wieder als Anzeichen eines höheren Erbwertes angesehen werden: an ihren Frauen sollt ihr sie erkennen! Auf besondere Erbtüchtigkeit einer Samilie wird man schließen dürfen, wenn diese sich als kinderreiche Samilie in den oberen Schichten so zu erhalten und zu behaupten versteht, daß doch alle ihre Kinder trot Wohlstand, ja Reichtum der Samilie das Gleich= gewicht bewahren und sich berufliche Aufgaben stellen, zu deren Bewältigung Tüchtigkeit gehört, zu deren Ergreifung solche Kinder aber lange nicht in dem Maße gezwungen werden wie Kinder der unteren und mittleren Stände durch die wirt= schaftliche Lage ihrer Eltern. In vielen gällen zeigt das Sicherhalten und sbehaupten eines Geschlechts in gehobenem Stande mehr Erbtüchtigkeit und eine achtsamere Gattenwahl an als das Aufsteigen einer Samilie der unteren und mittleren Stände.

Den heiratswilligen mittlerer und oberer Stände und den aufstiegsfähigen Begabten der unteren Stände, die heiraten wollen, kann man durchaus raten, auf einen gewissen Wohl= stand der Samilie zu achten, aus der sie sich Ehefrau oder Chemann wählen wollen, auf einen Wohlstand, in dem die Samilie seit mehr als einer Geschlechtsfolge gelebt hat. Der eben erst vom Samilienvater erworbene Wohlstand sollte jedoch den Heiratswilligen immer mahnen, die Anlagen abzuschätzen, die den jungen Erfolg des Samilienvaters ermöglicht haben. Der Erfolg eines Einzelmenschen kann auch durch dessen wider= wärtige Eigenschaften erklärt werden oder mehr durch dessen widerwärtige als dessen schätzenswerte Eigenschaften. In der Regel wird ein gewisser Wohlstand, der zum Teil schon von Dorfahren der Samilie erworben worden ist, als Anzeichen bestimmter günstiger Anlagen gewertet werden dürfen, darunter auch der Anlagen zu förderlicher Gattenwahl. R. H. Johnson<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> The Distribution of Wealth as a Eugenist sees it, Social Hygiene, Bb. VII, Nr. 3, 1921, S. 255—264.

beurteilt den Wohlstand als Anzeichen bestimmter Erbanlagen in ähnlicher Weise: Schon die Berufswahl der Menschen geschehe nach einem diese Menschen kennzeichnenden Urteil; die Nachfrage nach berufstätigen Menschen wirke sich als Siebung tüchtigerer Menschen aus, ebenso innerhalb der Berufe die einzelnen Beförderungen; vor allem die Daueranstellung eines Menschen solle als Anzeichen der Veranlagung beachtet werden (S. 257). Auch R. H. Johnson rät, auf den Wohlstand einer Samilie zu achten. Damit ist nicht ausgesprochen, daß Wohlstand oder gar Reichtum als solcher zu begehren und durch "Einheirat" zu erjagen, sondern daß Wohlstand als Anzeichen bestimmter Anlagen einer Samilie zu werten sei.

Es ist eine proletarische und neidsozialistische Anschauung, entsprungen aus den Umweltlehren des 19. Jahrhunderts, daß Wohlstand in einer Samilie nichts bedeute oder daß er sogar etwas Schlimmes und Derabscheuenswürdiges bedeute. Die= jenigen, die so geurteilt und sich damit gegen den Kapitalismus zu wenden versucht haben, waren in einigen Sällen schwärme= rische Weltverbesserer, in zahlreicheren Sällen jedoch ihren Anlagen nach "Kapitalisten", nur eben verhinderte Kapitalisten, Antikapitalisten nicht aus völkischer Einsicht, sondern aus dem Neide derer, die gerne "Geld gemacht" und die mit diesem Gelde einen noch schlimmeren Kapitalismus getrieben haben würden. In seiner Erzählung "Geld und Geist" hat Jeremias Gotthelf (Albert Bizius) Zusammenhänge zwischen Wohl= stand und Gattenwahl beachtet: "Wo ein Haus in einer Reihe von Geschlechtern ein gewisses Gepräge hat und die Samilie eine wohlhergebrachte Lebensweise, da ist Heiraten ganz was anderes, wenn es nämlich glücklich sein soll, als wenn zwei auf der Straße sich finden und im ersten wohlfeilen Stübchen sich ansegen"1).

Wohlstand und Volksschicht bedeuten also für die sinnvolle Gattenwahl mehr, als Liberalismus und Proletarischer Sozialismus gemeint haben und mehr als viele Romane lehren

<sup>1)</sup> Sämtliche Werke, herausgegeben von hunziker, Bloesch und Coosli, Bd. VII, 1911, S. 181.

wollten, welche ein Mitleid für solche Paare pflegten, deren Heirat zwischen den Ständen von der "besser gestellten" Samilie bekämpft wurde. Die sich so ergebenden Fragen lassen sich jeweils von der Abschähung der Erbwerte zweier Samilien aus lösen. Die Ehe eines Menschen, der nach Aufartung seiner Samilie oder nach Bewahrung des Erbwertes seiner Samilie strebt, sollte nach Möglichkeit ein "Hinausheiraten" sein — "hinaus" nicht nach Besith, Stand, Bildungsmenge usw., sons dern nach ererbten und vererblichen Anlagen.

Heiratet ein Mensch in den Ständen hinab, so soll er — wenn ihm an der erblichen Steigerung seiner Samilie liegt — die Chefrau oder den Chemann aus einer Samilie wählen, in der alle Angehörigen innerhalb ihres Standes als Ausnahmen überdurchschnittlicher Tüchtigkeit und Gediegenheit erscheinen. Da die Volksschichten gegen unten zu immer größere Zahlen von Menschen umfassen, sind diese Ausnahmen, ver= glichen mit der Zahl heiratswilliger Menschen der jeweils höheren Schichten, durchaus nicht selten. Sind gute, ja sehr gute Anlagen bei allen Angehörigen einer Samilie niedrigen Standes zu erkennen, steht diese Samilie dem Auslesevorbild vom tüchtigen, edlen und schönen Menschen nahe, so wird die Wahl einer Frau oder eines Mannes aus solcher Samilie nie= mals ein "hinabheiraten" sein. hinabheiraten aber wird der Sohn einer erbtüchtigen Samilie — gleichviel ob unteren, mitt= leren oder oberen Standes —, der die Tochter eines Reichen heiratet, dessen Samilie dem Auslesevorbilde fernsteht oder ferner steht als die eben bezeichnete Samilie niedrigen Standes. Die Zahl der gegenüber ihrer Volksschicht überdurchschnittlich erbtüchtigen Menschen unteren Standes, die von erbtüchtigen Menschen mittlerer und oberer Stände nach Erwägen des Erbwertes ihrer Samilie geheiratet werden können, ist, wie ich eben vermerkt habe, im Derhältnis zu der Anzahl heirats= williger Menschen aus den an Zahl ja weit geringeren mittleren und oberen Ständen durchaus nicht gering.

Einen Einblick in die Heiratswahl der oberen Stände, vor allem des Adels, gibt Prinz von Isenburg<sup>1</sup>). Danach ergibt

<sup>1)</sup> Einführung in die Samilienkunde, 1934, S. 28/29.

sich, daß innerhalb der deutschen Samilien, deren Ahnentafeln bekannt sind, d. h. also wesentlich innerhalb des Adels und der oberen Stände, der Mann in vielen, vielleicht in den meisten Sällen innerhalb seiner Standesschicht ein wenig hinab= heiratet, in weniger Sällen auf gleicher Stufe, in noch weniger Sällen auf eine höhere Stufe hinaufheiratet. Darum hat oft die mütterliche Seite der Ahnentafeln mehr Lücken als die väterliche; die Samilien der angeheirateten Frauen reichen also häufiger in Geschlechter zurück, die sich im Dunkel der Geschichte verlieren, also nicht durch führende Stellung bekannt geworden sind. Diese Eigenheit der Heiratswahl durch die Männer erklärt sich auch daraus, daß Frauen der mittleren und noch mehr der oberen Stände nur selten in niedrigere Schichten hinabheiraten, daß die Weiblichen dieser Stände oft lieber ledig bleiben, als daß sie nach den herkömmlichen Anschauungen ihrer herkunftsschicht etwas verlören. Auch aus diesem Grunde bleiben in den gehobenen Ständen verhältnismäßig viele Weibliche ledig, zumal in solchen Samilien, deren Wohlstand, gemessen am durchschnittlichen Wohlstand ihres Standes, ge= ringer ist. Diele Männer der oberen Stände neigen hingegen eher dazu, eine Frau aus einer an Standeshöhe ein wenig geringeren Samilie "zu sich heraufzuziehen" — wie sie das empfinden —, als daß sie sich daran gewöhnten, zu einer an Standesherkunft überlegenen Frau "hinaufzusehen".

Nach H. Kleine<sup>1</sup>), der seiner Zählung die Angaben des Gothaischen Taschenbuchs der Gräflichen Häuser von 1870 zu Grunde gelegt hat, sind in diesem Zeitabschnitt etwa 25% der deutschen Grafentöchter (Komtessen) ledig verblieben, in Süddeutschland, wo aus katholischen Adelsfamilien manche Töchter in Klöster eintreten, etwa 32%. In Norddeutschland hatten 11,2% der Grafen, hingegen nur 5,8% der Grafenstöchter Bürgerliche geheiratet, in Süddeutschland 16,5% der Grafen und 9,4% der Grafentöchter.

So sind bei der Erörterung der Heirat zwischen den Ständen immer noch andere Fragen zu bedenken als allein die Fragen

<sup>1)</sup> Der Derfall der Adelsgeschlechter, 1882, S. 25, 26/27, 35, 60.

der Erblehre. Menschen verschiedenen Geschlechts, die erbsgesundheitlich und rassisch wohl zusammenpassen würden, können sich manchmal gegenseitig nicht an die verschiedenen Auswirkungen und Nachwirkungen der Standesherkunft gewöhnen. Dann wird die Ehe leicht unglücklich ausfallen. So gedeiht nur selten die Ehe eines Mädchens aus höherem Stande mit einem Manne, der um mehr als eine gesellschaftliche Stufe tieser stand oder steht. Solche Ehen sind selten; noch seltener sind sie glücklich. Anscheinend sind viele der Nädchen, die um mehr als eine Schicht in den Ständen hinabheiraten, absonderlich, ja absartig veranlagt, öfters wohl übermäßig sinnlich und dabei haltslos. Sie fühlen sich dann von gewissen dreisten, leichtfertigen und triebhaften, gewandten oder besonders muskelstarken Männern der unteren Schichten angezogen, gelegentlich sogar von ihnen als schneidig erscheinenden Rohlingen.

Daß ein Mädchen innerhalb der Stände ein wenig hinabsheiratet, ist wohl ziemlich häufig und wird ihre Ehe im allgesmeinen nicht gefährden. Ein hinabheiraten — "hinab" innershalb der Ständeschichtung — um eine geringe Stufe ist offenbar dem weiblichen Geschlecht eher möglich als dem männlichen, denn nur dem weiblichen Geschlecht ist die Sähigkeit eigen, den anderen Menschen in der Ehe hinaufzuziehen und zwar "hinauf" in verschiedenem Sinne: sowohl in der Abstufung menschlicher Werte wie in der Bildung und in der gesellschaftslichen höhe, sowohl in ganz äußerlichen Dingen wie in innerslichen. Sowohl die Kraft des hinaufziehens wie die des hinabziehens ist in der Regel beim Weibe größer als beim Manne.

heiratet ein wohlgearteter Mann in den Ständen hinab, so muß die gewählte Frau, wenn die Ehe gedeihen und der haushalt die Standesstuse des Mannes bewahren soll, von besonders guter Artung sein: dann wird sie sich angleichen können. Auch solche Möglichkeiten des Angleichens finden sich häusiger beim weiblichen als beim männlichen Geschlecht. Es ist erstaunlich, wie leicht wohlgeartete Frauen geringerer Standesherkunft sich in den oberen Ständen zurechtfinden, wie leicht sie eine verseinerte Lebensweise aus deren eigenen Wersten heraus begreifen und aufzunehmen verstehen. Zumeist

werden solche Frauen ihren Anlagen nach für die gepflegtere Lebensweise "geboren" sein; zumeist werden diese Frauen der Rasse nach nordischer sein als der Durchschnitt ihrer Herkunfts= schicht. Frauen mit einem stärkeren Einschlag herrentümlicher Rasse überwinden leicht den Aufstieg über mehrere Gesell= schaftsstufen und fallen dann auch im Kreise führender Sami= lien nicht mehr auf. Beim Manne gelingt eine solche Anpassung viel seltener. Ihm haftet bei herkunft aus unteren Schichten oder aus dem Kleinbürgertum viel eher eine engere, beschränktere "bürgerliche" Cebensweise an, oft eine innere Unsicher= heit, die aber äußerlich auch als ein gewisses "zielbewußtes Auftreten" erscheinen kann, eine Cebensweise und ein Auftreten, die bei Aufstieg und Beförderung nicht mehr ganz abgestreift werden können. Auch eine grau höherer Standesherkunft und nach ihren Anlagen zu großzügiger Lebensweise geboren, wird trot aller weiblichen Sähigkeit des hinaufziehens einen solchen Mann in den Äußerungen seines Wesens niemals so bilden tönnen, wie manche wohlgeartete grau überwiegend nor= discher Rasse sich selbst beim Aufstieg aus unteren Schichten in ihrer haltung zu bilden vermag. An diese Regeln weiblicher und männlicher Veranlagung sollten auch diejenigen Mädchen aus gehobenen Ständen denken, die einen aufgestiegenen oder beförderten Mann aus unterem Stande heiraten wollen. Sind solche Mädchen gegenüber den Nachwirkungen einer engeren Lebensweise oder gegenüber den Auswirkungen des Selbst= bewußtseins eines Aufgestiegenen empfindlich, so würde ihre Che mit einem solchen Manne leiden. Es gilt immer zu be= denken, daß innerhalb aller Schichten, jedoch zunehmend gegen die oberen Schichten, in der Regel die Frau mehr Sinn hat für eine gepflegte Gestaltung des Alltags. W. H. Riehl1) hat nach den Erfahrungen des Jahres 1848 ausgeführt, in den Umsturzjahren sei es immer den männlichen Radikalen darauf angekommen, alle Stände gleich gewöhnlich, den weiblichen hingegen, alle Stände gleich vornehm zu machen. Darum eben heiratet die Frau, obschon ihr doch in der Regel mehr hinauf=

<sup>1)</sup> Die Samilie, 1855, S. 17.

ziehende Kraft eigen ist, seltener als der Mann in den Ständen um mehr als eine Stufe hinab.

Wenn gelegentlich ausgeführt worden ist, daß in gebildeten Schichten der Mann niedrigerer Standesherkunft sein könne, die Frau jedoch besser nicht, so ist dabei bedacht worden, daß die Frau viel mehr als der Mann die höhe eines haushalts bestimmt und daß nur die Frau hinaufziehende Kraft besitzt. Ist in solcher Schicht die Frau niedrigerer Standesherkunft, so wird sie, wenn der haushalt eine gewisse höhe erhalten soll, von der Artung der hausherrin sein müssen, die bei aller Gelassenheit unmerklich gebieten kann. Dann wird die gegenseitige herkunft der Ehegatten keine Gefährdung der Ehebedeuten.

Alle diese Dinge sind außer den Fragen der Erbgesundheit zu bedenken, wenn unglückliche Eben vermieden werden sollen, denn diese Dinge bedeuten im Alltag mehr, als man gemeinhin annimmt, und viel mehr, als die Jugend zugeben möchte. Man kann solche Standesfragen in unserer Zeit für überlebt, fleinlich, widerwärtig oder lächerlich halten; man kann solche Rücksichten auszurotten versuchen: sie werden doch da sein und werden sich auch in einer Gesellschaft ohne Klassen und ohne Besitzunterschiede auswirken, denn vieles von dem, was als Standesunterschiede eingekleidet erscheint, ist in Wirklichkeit die Äußerung ererbter Empfindungen. Das hat besonders eine Untersuchung ergeben, die bei Waisenkindern verschiedenster Standesherkunft, Kindern von im Weltkriege gefallenen Offi= zieren und Soldaten, die von früher Kindheit an in einem Heim in gänzlich gleicher Umwelt und ohne Wissen um ihre Dor= fahren aufgezogen worden waren, im großen ganzen Wesens= züge feststellte, wie sie jeweils für den Durchschnitt ihrer Her= funftsschicht kennzeichnend sind 1).

Ein Teil der Menschen in einem Volke wird seinen ererbten Anlagen nach massentümlich und gleichmacherisch empfinden

<sup>1)</sup> K. D. Müller und M. Springer, Sozialanthropologische Besobachtungen, Archiv für Rassens und Gesellschaftsbiologie, Bd. 18, 1926, S. 55 ff.

und handeln. Dieser Teil wird auch gerne die Macht der Umwelt betonen und im Staate einen Umweltverbesserer sehen. Ein anderer Teil der Menschen in einem Volke wird seinen ererbten Anlagen nach adelstümlich denken und handeln und wird gerne die Ungleichheit der Menschen betonen und die er= erbten Anlagen. Diese Denkweisen haben mit Besitz wenig zu tun: es gibt arme "Adelsmenschen" (Ibsen, Rosmersholm) und reiche Proletarier. Abelstümliches Denken bei armseliger Um= welt gegenüber proletarischem Denken in einer Umwelt des Reichtums hat Elinor Glyn1) in einer zwar künstlerisch und seelenkundlich dürftigen, doch erheiternden Weise geschildert. Es gibt gleichsam eine ererbte Cebenshöhe, eine ererbte Kraft und Weite des Denkens und eine ererbte Vornehmheit des Tuns, die sich gegen armselige Umwelten mehr oder weniger durchzuseten vermögen und die im Durchschnitt in den höheren Ständen deshalb häufiger sind, weil diese Stände in der haupt= sache aus den Nachkommen solcher Menschen unterer Standes= herkunft bestehen, zu deren Erbanlagen diese Cebenshöhe, dieses fraftvollere und weitere Denken und diese Dornehmheit gehört haben und die nach solchen Wesenszügen auch die Ehe= frau oder den Chemann gewählt haben. Samilien, die ihren Anlagen nach zur gleichmacherischen Massentümlichkeit, zur Umweltbetonung und zur Hoffnung auf staatliche Umwelt= verbesserung neigen, werden, wenn sie dem Mittelstand an= gehören, eher zu den unteren Ständen absinken, zumal auch die Gattenwahl ihrer Söhne und Töchter entsprechend aus= fallen wird. Samilien mit abelstümlichem, anlagen-betonendem Denken werden, auch wenn sie den unteren Ständen angehören, nach und nach aufsteigen, wenn ihre Söhne und Töchter nur ihrem ererbten Wesen nach heiraten und Geld= heiraten in Samilien geringeren Erbwertes vermeiden werden. Aus solchen Regeln der Siebung und Auslese erklärt sich auch die Verteilung der Wesenszüge bei den erwähnten Waisen= kindern in gleicher Umwelt, eine Verteilung, die im ganzen der Standesherkunft dieser Kinder oder ihrer Dorfahren ent=

<sup>1)</sup> The Reflections of Ambrosine, 1903 (Tauchnitausgabe Mr. 3636).

sprach. Auch Popenoe<sup>1</sup>) hat betont, daß der Stand eines Menschen in der Regel nicht allein etwas Äußerliches sei. Der Stand einer Samilie zusammen mit dem ihrer Seitenverswandten ist sicherlich noch mehr als der Stand eines Einzelsmenschen eine Aussage über ererbte Anlagen, ist sicherlich noch weniger etwas Äußerliches oder Zufälliges.

Da somit die Frage nach der Standesherkunft keineswegs eine sinnlose Frage nach bloßen Äußerlichkeiten ist, sondern in dieser Frage eine bedeutungsvolle Kernfrage nach ererbten Eigenschaften enthalten ist, muß die Standesherkunft bei Erörterung der Gattenwahl erwogen werden und zwar sowohl deshalb, weil bestimmte Auswirkungen der beiderseitigen Her= tunft die Ebe gefährden können, wie auch deshalb, weil die Erbtüchtigen unter der deutschen Jugend beiderlei Geschlechts lernen sollen, die Lebensumstände einer Samilie, in die sie hineinheiraten wollen, als Anzeichen von Erbanlagen abzuschätzen. Als allgemeine Regel wird sich ergeben, daß heirats= willige Menschen bei ihrer Wahl auf gleiche höhe des ererbten Wesens achten sollten oder — und dies gilt besonders für das männliche Geschlecht — auf eine höhe, die der eigenen um etwa eine Stufe überlegen ist. Damit wäre die Frage der Ebenburt gestellt, die ich gleich zu betrachten haben werde.

Bei Erörterung der Standesherkunft läßt sich — auch wenn man in der Standesherkunft nur etwas Äußerliches erblicken möchte — zur Vermeidung unglücklicher Ehen noch hinzufügen, was aber mehr oder weniger für alle Heiraten und Verschwägerungen gilt: Man heiratet immer in eine andere Samilie und Sippe hinein und immer werden so zwei Samilien und Sippen mit einander verschwägert. Was dies bedeutet, ist den Bauern noch durchaus bewußt 2), während viele städtische Samilien und Einzelmenschen daran kaum noch denken. Manche Ehe, die an sich leidlich gedeihen könnte, wird gestört, weil die verschwägerten Samilien einander ablehnen oder eine

<sup>1)</sup> Modern Marriage, 1929, 5. 46.

½) H. S. K. Günther, Das Bauerntum als Cebens= und Gemein= schaftsform,1939, S. 166, 526 ff.; Derselbe, Formen und Urgeschichte der Ehe, 1940, S. 67/68, 171.

der Samilien den Chemann ihrer Tochter oder die Chefrau ihres Sohnes. So sollte immer bedacht werden, daß bei einer Heirat nicht nur zwei Einzelmenschen eine als lebenslang gesdachte Verbindung schließen, sondern daß zugleich zwei Samilien verschwägert werden. Bei heiraten zwischen verschiedenen Ständen vermehren sich die möglichen Schwierigkeiten sowohl der ehelichen Verbindung der zwei heiratswilligen wie der Verschwägerung zweier Samilien. Darum sollen die heiratswilligen bei Standesverschiedenheit nicht nur aus erbgesundheitlichen Gründen die ganze Samilie, in die sie hineinheiraten wollen, mit allen ihren Seitenverwandten prüfen, so wie dies für jede geplante heirat gilt, sondern sie sollen noch mehr als bei standesgleichen Ehen die Möglichkeiten der Verschwägerung abschäßen und auf die möglichen Auswirkungen der beiderseitigen Standesherkunft achten.

Sür die Wahl eines Mädchens aus unterem Stande durch einen Mann aus mittlerem oder oberem Stande ist auch ein= mal ausgesprochen worden: Heiratet ein solcher Mann eine hausangestellte (früher "Dienstmädchen", noch früher "Dienst= magd"), so werde diese Ehe wahrscheinlich besser gedeihen, als wenn er eine Sabrikarbeiterin heirate. Das hängt nicht nur damit zusammen, daß die Hausangestellte mehr vom Haus= wesen verstehen wird als die Sabrikarbeiterin, sondern auch damit, daß in der Gruppe der Mädchen, die von sich aus, nach ihrer Artung — also nicht etwa durch äußerliche Umstände genötigt oder veranlaßt — Sabrikarbeiterinnen werden, verhältnismäßig viele mit ausgesprochen proletarischer Ge= sinnung zu finden sind: ich spreche von vererbter Gesinnung, nicht von oberflächlichen Überprägungen des Auftretens durch die Umwelt. An der Sabrik zieht das scheinbar mühelose Geld= verdienen an, die bestimmt begrenzte Arbeitszeit oder besser: die täglich mit Bestimmtheit zu erwartende Freizeit, dazu die "Freiheit", sich außerhalb der Arbeitsstunden "von niemand etwas dreinreden zu lassen". Die Gruppe der hausangestellten entspricht einer anderen Siebung als die der Sabrikarbei» terinnen.

### Cebenshöhe und Ebenburt.

Damit gehe ich um einen Schritt weiter und versuche, über die Standesfrage hinauszudringen, jetzt in das Gebiet des eigentlichen menschlichen Eigenwertes einzudringen, die gragen der Cebenshöhe zu erörtern. hier wird also die einzel= menschliche Ebenbürtigkeit zu betrachten sein: die einzel= menschliche Ebenbürtigkeit, noch nicht eigentlich die Ebenburt der beiderseitigen Erbanlagen heiratswilliger Menschen. Diese einzelmenschliche Ebenburt verhält sich zu der Ebenburt der Anlagen wie Erscheinungsbild (Phänotypus) zu Erbbild (Idio= typus, Genotypus). Ein Mensch kann ja als Einzelmensch hochwertig, als Erbträger aber minderwertig sein. So betrachte ich hier zunächst den Wert eines Menschen als Einzelmenschen, die Frage seiner einzelmenschlichen Lebenshöhe oder — wie es gelegentlich mit einem Fremdwort bezeichnet wird — seines "Niveaus". Zwischen dieser Lebenshöhe und der höhe des Standes oder der Volksschicht werden die Beziehungen im all= gemeinen minder deutlich sein als zwischen der Standeshöhe und den vorher besprochenen Zügen menschlicher Veranlagung und menschlichen Verhaltens. Doch wird auch, wenn man die Dinge nach dem Durchschnitt der einzelnen Volksschichten betrachtet, diese Lebenshöhe von den unteren bis gegen die oberen Stände hin zunehmen. Nicht nur überdurchschnittliche Kräfte des Willens und des Verstandes werden bei entsprechend gün= stiger Gattenwahl den Aufstieg einer Samilie bewirken, sondern auch Rechtschaffenheit und Großzügigkeit. Nicht nur Willens= schwäche, Krankhaftigkeit und Begabungslosigkeit werden den Aufstieg einer Samilie verhindern oder deren Abstieg bewirken, sondern auch Unredlichkeit und Engherzigkeit. Die Verteilung von Sallsucht (Epilepsie) und Schwachsinn und der Teil= anlagen zu solchen Gebrechen1) und die Verteilung der Be= strafungsziffern über die einzelnen Stände könnten wohl schon solche Einsichten vermitteln2). Zwar werden Kräfte des Willens

<sup>1)</sup> hans Luxenburger, Psychiatrische Erblehre, in Rüdin=Luxen= burger, Psychiatrische Erblehre und Erbpflege, Teil I, 1938, S. 139.

²) Gustav Aschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekämpfung, 1923, S. 71 ff., 159 ff.; Franz Exner, Kriminalbiologie, 1939, S. 294ff.

und des Derstandes mehr zum Aufstieg einer Samilie beistragen als Eigenschaften wie Rechtschaffenheit und Großzügigkeit. Zum Aufstieg eines Einzelmenschen, der eine besstimmte Lage geschickt oder gerissen auszunüßen versteht, werden sicherlich Willenss und Derstandeskräfte weit mehr beistragen als sittliche Eigenschaften. Da aber die Zusammensehung der Stände viel mehr durch die Anlagen allmählich aufgestiegener Samilien als die Anlagen plößlich aufgestiegener oder schnell beförderter Einzelmenschen erklärt werden muß—die Samilien plößlich aufgestiegener gerissener Erfolgsjäger werden ja meistens wieder sinken—, so ergibt auch eine solche Erwägung, daß — im Durchschnitt betrachtet — die Lebensshöhe ("das Niveau") der Menschen innerhalb der Stände von unten gegen oben zunimmt.

Da sich so eine gesteigerte Lebenshöhe innerhalb der ein= zelnen Stände zwar mit verschiedener häufigkeit findet, jedoch bei keinem Stande fehlt, braucht die Standeshöhe nicht weiter beachtet zu werden, wenn als eine Anweisung zur Gattenwahl den Menschen besserer Artung der Rat gegeben wird, eben= bürtig zu heiraten; also auf Ebenburt der Cebenshöhe zu achten. Eine gute Che ist immer eine Che, in der Eigenschaften des einen Menschen durch Eigenschaften des anderen Menschen in einer bestimmten Weise ergänzt werden. Einander gut er= gänzen können aber nur ebenbürtige Menschen. Das hat Graf Keyserling<sup>1</sup>) ausgesprochen. Er hat davor gewarnt, dieses Einander=Ergänzen etwa als ein Zusammenwirken gleich= gerichteter "Interessen" aufzufassen (S. 243). Die Frage der Ergänzung will ich später für sich behandeln. Hier sei nur soviel vorausgeschickt, daß die Ergänzung zweier Menschen verschie= denen Geschlechts zu einer glücklichen Che von viel tieferen Schichten seelischen Cebens ausgeht als der lebhafte Anteil an dieser oder jener Tätigkeit oder Lieblingsbeschäftigung eines anderen Menschen. Don diesen tieferen Seelenschichten gehen aber eben diejenigen seelischen Kräfte aus, die sich in der Cebenshöhe eines Menschen ausdrücken und die für seine Eben=

<sup>1)</sup> Das Chebuch, 1925, S. 245.

burt entscheidend sind. Nur ebenbürtige Menschen, Menschen gleicher Cebenshöhe, können einander ergänzen. Wahrscheinlich hat Graf Keyserling recht, wenn er behauptet, diese Frage werde von den Männern in Deutschland im allgemeinen kaum gestellt. Wahrscheinlich wird diese Frage in Deutschland allzu selten da gestellt, wo sie nach den erworbenen Kenntnissen und Einsichten— wenn diese die Entschlüsse mehr bestimmten als Antriebe aus dem Unbewußten — wohl häufiger gestellt werden fönnte: bei gebildeteren Deutschen und auch bei bedeutenderen deutschen Künstlern. Das hinabheiraten — "hinab" nach der einzelmenschlichen Cebenshöhe — ist in Deutschland bei den gebildeten Ständen häufiger, als derjenige vermuten würde, der der Bildung auch nur einen geringen Einfluß auf die Gatten= wahl zuzuschreiben geneigt wäre. Dies gilt wenigstens für das männliche Geschlecht, während vom weiblichen Geschlecht ein gewisser Sinn für Ebenburt oder mindestens die Abneigung gegen ein hinabheiraten ja als Regel angeführt werden konnte. Mädchen bleiben in vielen Sällen lieber ledig, als daß sie mit einem Unebenbürtigen vorlieb nähmen, und damit bekunden sie doch einen Sinn für Ebenburt; daher auch die verhältnis= mäßig große Zahl lediger älterer Mädchen, die ihrem Wesen nach durchaus nicht zum Schlage der "geborenen Alten Jungfer" gehören.

Anders bei Männern! hier ist die unebenbürtige Wahl so häusig, daß demjenigen, der auf diese Dinge achtet, nach Kennenlernen eines wertvolleren Mannes immer bange das vor sein wird, nunmehr die Chefrau dieses Mannes zu ersblicken. Gegenüber einer großen Zahl, vielleicht der Mehrzahl der wertvoller veranlagten gebildeten Männer mittlerer und jüngerer Altersstusen, wird ein auf Ebenburt der Gattenwahl achtender Zeuge aussagen müssen, daß er sich der Worte Niehsches aus dem Abschnitt "Don Kind und Che" in "Also sprach Zarathustra" schmerzlich erinnert habe: "Würdig schien mir dieser Mann und reif für den Sinn der Erde: aber als ich sein Weib sah, schien mir die Erde ein Haus für Unsinnige." 1)—

<sup>1)</sup> Friedrich Niehsche, Gesammelte Werke, Musarionausgabe, Bd. 13, 1925, S. 88.

Die heutige Jugend in Deutschland müßte, soweit eigene bessere Veranlagung die Weckung eines Sinnes für Ebenburt und Aufartung zuläßt, sich selbst den Leitsatz geben: "An ihrer Gattenwahl sollt ihr sie erkennen!" Verkehrte und hinab= züchtende Gattenwahl sollte die Geltung eines Menschen min= dern und dies um so mehr, je mehr er selbst wohl geartet ist. Die wertvollere Jugend sollte demjenigen, der nicht ebenbürtig heiratet, die Achtung verweigern. Die Wedung eines Sinnes für die förderliche Gattenwahl wird ge= radezu eine der ersten Aufgaben der deutschen Jugend sein. Es wird darauf ankommen, besonders bei der männlichen Jugend diesen Sinn zu wecken, den Jünglingen ein Ceitbild vom Wesen der echten hausherrin zu schaffen, d. h. derjenigen Frau, die durch ihre Deranlagung unmerklich den Geist eines Hauses zu bestimmen und ihren Kindern die Richtung auf ein gehaltvolles Leben zu geben vermag.

Auch bei Erörterung der Fragen von Lebenshöhe und Eben= burt wird man heiratswillige junge Männer an die alte Volks= weisheit erinnern können: der junge Mann möge immer vor seiner Entscheidung für ein Mädchen die Mutter dieses Mädchens besehen. Die Tochter wird nämlich in späteren Jahren in manchen leiblichen und seelischen Zügen der Mutter wahrscheinlich ähnlicher sein, als sie es jetzt als junges Mädchen ist. Hätten junge Männer häufiger auf diese Lehre geachtet, so wäre manche unglückliche Ehe vermieden worden. Wen 3. B. Schlankheit anzieht, Beleibtheit aber abstößt, dem sollte die Beleibtheit der Mutter eines jett noch jugendschlank erscheinen= den Mädchens eine Warnung sein, wenn dieses Mädchen nicht auch in anderen Anlagen sich von ihrer Mutter erheblich unter= scheidet und die Samilie dieses Mädchens sonst bei Männlichen wie Weiblichen nicht überwiegend schlanke Menschen umfaßt. Wen Sülle der Leibesformen anzieht, Schlankheit aber abstößt, der soll sich durch eine ihm widerwärtig erscheinende Schlank= heit der Mutter eines ihn anziehenden Mädchens von jugend= licher Rundlichkeit zur Dorsicht mahnen lassen. Und weiterhin: was die Kinder einer Mutter an Einflüssen mütterlicher Er= ziehung erkennen lassen, läßt zunächst einen Schluß zu auf

bestimmte (Erziehungseinflüsse aufnehmende) Anlagen dieser Kinder selbst, dann aber auch einen Schluß auf das Wesen der Mutter, und dieses Wesen der Mutter eines Menschen, den man zum Ehemann oder zur Ehefrau wählen möchte, soll ebenfalls den Anforderungen an Ebenburt genügen. Entsprechendes gilt vom Wesen des Daters. Doch scheint ein Übersehen der Mutter bei der Gattenwahl an Ehe und Nachkommenschaft häusiger sich zu rächen als ein Übersehen des Daters. Das könnte damit zusammenhängen, daß in der Mehrzahl der Sälle Mütter mit Töchtern, aber auch mit Söhnen etwas mehr Anlagen gemeinsam haben als Däter mit Töchtern und Däter mit Söhnen. Hierüber werde ich später eingehender berichten.

## Die Leibesschönheit.

Die lebensgesetzliche Bedeutung der Leibes=
schönheit.

ier gehe ich zunächst noch auf die eben schon berührte Frage der Leibes schönheit ein, wenigstens auf die lebenskundliche (biologische) Betrachtung der Leibesschönheit und auf die Bedeutung der Leibesschönheit für die Gattenwahl. Gegen eine Beachtung der Leibesschönheit wenden sich zweierlei Anschau= ungen: die eine Anschauung entstammt der morgenländischen Lehre einer Trennung zwischen Leib und Seele, zwischen dem auf jenseitige Werte bezogenen "Geiste" und dem zum Caster hinabziehenden "Sleische". Nach dieser Cehre erscheint die Schönheit des menschlichen Leibes schließlich als ein Blendwerk des Teufels. Die andere Anschauung entstammt verschiedenen "idealistischen" Philosophien, denen allein der "Geist" als etwas Innerliches und Unstoffliches beachtenswert und würdig erschien, der Leib hingegen als etwas Äußerliches und Der= gängliches und darum als belanglos. In solchen philosophischen Cehren lebt der morgenländische Zwiespalt zwischen Leib und Seele fort, nur eben in einer entfirchlichten Sassung. Beiderlei Anschauungen haben hinabzüchtend gewirkt, indem sie dazu beigetragen haben, die Gattenwahl von dem Auslesevorbilde

des tüchtigen, edlen und schönen Menschen abzulenken. Den Dölkern indogermanischer Sprache war vor Einführung morgenländisch-christlicher Glaubenslehren ein Sinn für die Schönsheit des menschlichen Leibes eigen wie auch ein Sinn für die Schönheit der Tiere, besonders auch der Pferde und Hunde. Da diesen Dölkern Leib und Seele eine Einheit war, konnten ihnen auch die Tiere nicht als "seelenlose" Wesen erscheinen, von denen der Mensch sich eben durch seine Seele so unendlich unterscheide. Am kraftvollsten ist dieser indogermanische Sinn für Leibesschönheit bei den Hellenen hervorgetreten. Er hat bei ihnen wie bei den anderen Dölkern indogermanischer Sprache die Gattenwahl auf ein völkisches Auslesevorbild geslenkt.

Die Zukunft des Deutschtums wird davon abs hängen, ob es der deutschen Jugend gelingen wird, einen völkischen Wert wie den der hellenischen kalok'agathia, der "Schöntüchtigkeit", in deutscher Entsprechung zu erfassen und darnach Einzelleben wie Gattenwahl auszurichten.

Es kommt für die Erziehung zur aufartenden Gattenwahl auf beides an: sowohl auf Seelisch=Geistiges wie auf Leibliches. Mindestens der Mann soll bei seiner Gattenwahl auch auf Ceibesschönheit achten, denn die Schätzung weiblicher Schönheit ist sicherlich nicht etwas, das den Menschen durch Dichtung und Bildende Kunst anerzogen worden ist, sondern etwas, das gerade den herrentümlich gearteten Rassen in allen Erdteilen als ein ererbter Antrieb (Instinkt) eigen war und ist, als ein Antrieb, der ursprünglich eben zur hinaufzüchtung solcher Rassen, zur Erbhäufung herrentiimlicher Anlagen, beigetragen hat. Man kann sogar sagen, daß — mindestens im indogermani= schen Bereiche — ein Einschlag edlerer Rasse bei einem Menschen sich oft auch in der Freude dieses Menschen an der Leibes= gestaltung ihm als schön erscheinender Menschen und Tiere äußert. Man kann ferner sagen, daß Menschen, denen ein Sinn für Leibesschönheit beim Menschen und beim Tiere fehlt oder denen Leibesschönheit gar als gleichgültig, wenn nicht verächtlich erscheint, bei der Gattenwahl vermieden werden sollten. Wenn der Mann beim Weibe auch auf Schönheit achtet, so folgt er Antrieben aus dem Erbe höherstehender Rassen. Es ließe sich zeigen, daß Schönheit ursprünglich so viel bedeutet hat wie das Merkmalbild der bewährtesten, führungs= begabten Geschlechter eines Stammes. Solche ausgelesenen Sührergeschlechter bestimmen durch ihren Anblick das Merkmalbild der jeweiligen höchstgestaltung einer überlegenen Rasse. Dies kann ich leider hier nicht im einzelnen ausführen. Die Fragen der Leibesschönheit sollten aber einmal in lebenskund= licher (biologischer) Betrachtung eingehender erörtert werden. Darwin hat dazu in seinem Werke über die "Abstammung des Menschen und die Zuchtwahl" den Beginn gemacht. Her= bert Spencer hat einiges zu dieser Erörterung beigetragen mit dem Aufsatze Personal Beauty<sup>1</sup>). In einer Vorlesung über die Biologischen Grundlagen der Leibesschönheit, die ich in der Kunsthochschule zu Weimar (Wintersemester 1930/31) hielt, bin ich zu folgendem Ergebnis gelangt:

Was in einem Dolke als "schön" galt oder gilt, ist einmal abgeleitet worden vom Anblicke der hervorragenosten Geschlechter in einer Reihe von Geschlechterfolgen (Generationen) und innerhalb ziemlich reinrassiger Bevölkerungen oder wenigs stens bei annähernder Rassenreinheit eben dieser führenden Schicht. Spencer weist darauf hin, daß bei reiner Rasse jeweils auch der äußere Anblick (external appearance) der Menschen mit deren innerem Wesen (internal structure) übereinstimme. Man könnte vielleicht sagen, daß ein solches Unterscheiden zwischen "äußerem" Anblick und "innerem" Wesen überhaupt erst nach Rassenkreuzungen möglich geworden ist (— falls es nicht etwa Rassen gibt, denen ein solches Unterscheiden ursprünglich eigen, für die es also kennzeichnend ist: die vorderasiatische Rasse, die sehr viel zum Geiste morgen= ländischer Frömmigkeit beigetragen hat, könnte vielleicht als Beispiel genannt werden). Die ursprünglichen Beziehungen zwischen dem Anblick hervorragender Geschlechter einer ziemlich reinrassigen Herrenschicht einerseits und den Vorstellungen

<sup>1)</sup> Essays Scientific, Political and Speculative, Bb. II, 1868, S. 149ff.

eines Volkes über Leibesschönheit andererseits, werden sich bei Rassenkreuzung leicht auflösen, weil eben jede Rasse ihr eigenes Schönheitsbild besitzt, die herrentümlichen Rassen ein deutlicheres, die geführten Rassen ein minder deutliches denn zur herauszüchtung führungsbegabter Rassen hatte ja schon eine häufung erblicher Antriebe zur Achtsamkeit auf solche seelischen und leiblichen Merkmale beigetragen, die als "edel" und "schön" empfunden worden waren, genauer gesagt: innerhalb solcher herrentümlicher Rassen war "Schönheit" des Leibes am Merkmalbilde der "edlen" Geschlechter zu erkennen. Die Beziehungen zwischen dem Anblick hervorragender Geschlechter und dem, was als "schön" gilt, lösen sich bei Rassen= freuzung nicht nur dadurch auf, daß im rassengefreuzten Volke zwei Schönheitsvorstellungen einander widersprechen, meistens also die der führenden Schicht einerseits und die der geführten Schichten andererseits; diese Beziehungen lösen sich auch des= halb auf, weil durch die Kreuzung seelische Züge der herr= schenden Rasse, d. h. der führungsbegabten Geschlechter, sich verbinden können mit leiblichen Zügen der geführten Rasse oder Rassen, also derjenigen Geschlechter, deren Leibesmerkmale mindestens bei der Sührerschicht, aber auch bei großen Teilen der geführten Schichten, als garstig, als unschön gelten. Große Teile der geführten Schichten übernehmen ja im Gegen= satzu ihrer eigenen Leiblichkeit das Schönheitsbild der Sührerschicht oder wenigstens einzelne Merkmale dieses Bildes. Nach Rassenkreuzung finden sich nun "edle" seelische Züge, d. h. Züge, die erst der Sührerschicht, dann mehr oder weniger dem ganzen Volke als "edel" gegolten haben und gelten, beim gleichen Menschen verbunden mit "unedlen" leiblichen Zügen, also mit Zügen, wie sie nach Anschauung der führenden Schicht für die geführte Schicht kennzeichnend sind. Ebenso finden sich nach Rassenkreuzung "unedle" seelische Züge bei Menschen überwiegend "edlen" Leibes. Ererbte Antriebe vermerken aber die Derbindung edler seelischer Züge mit einer unedlen Leib= lichkeit als eine Ausnahme, als Regelwidrigkeit, so wie noch im späteren Hellenentum Sokrates als eine Ausnahme emp= funden wurde: so wie er sah nach hellenischer Auffassung ein Mensch edler Geistigkeit nicht aus, oder bei Menschen, die wie Sokrates aussahen, erwarteten die Hellenen nicht einen solchen Geist, weil eben eine Überzahl von Erfahrungen gegen eine solche Verbindung leiblicher und seelischer Züge sprach.

Spencer hat sicherlich recht, wenn er ausführt, daß bei Rassenkreuzung edle seelische Züge mit unedlen leiblichen ver= bunden werden können; nur darf nicht übersehen werden, daß in einem Volke die Wertungen "edel" und "unedel" oder "schön" und "garstig" von der ursprünglich übergeschichteten Rasse oder in einem rassisch einheitlichen Dolke von den führen= den Geschlechtern geprägt worden sind, von deren Dorstellun= gen über sittliche Dortrefflichkeit und leibliche Schönheit, und daß durch die Geltung dieser Herrenschichten schließlich auch die geführten Schichten solche leiblich=seelischen Wertungen über= nehmen. In diesem Zusammenhang ist es aufschlußreich, daß im Deutschen das Gegenteil von "schön" meistens durch das Wort "häßlich" ausgedrückt wird: nach alten Wertungen, die aus den ererbten Antrieben führender Geschlechter stammen, sollte, was nicht "schön" war, auch mit haß abgelehnt werden, so besonders bei der Gattenwahl. Auch Wörter wie das englische ugly, ursprünglich so viel bedeutend wie "was erschreckt, was gefürchtet werden soll", und das französische laid (von einem fränkischen laid), ursprünglich so viel wie "widerwärtig" oder "verhaßt", enthalten vermutlich ein aus rassenseelischen Antrieben (Instinkten) stammendes Urteil. Um die Erörterungen über Ceibesschönheit von dem Beiklang des Wortes "hählich" zu befreien, würde man für "unschön" (deformis) wohl am besten das Wort "garstig" (teter) gebrauchen.

Der Widerspruch seelischer Züge gegen leibliche, wie er bei Sokrates erscheint, gibt ein gutes Beispiel dafür ab, daß für die unbewußten Vorstellungen der meisten Menschen auch noch in Spätzeiten der Völker leibliche Schönheit und seelische Vortrefflichkeit enger mit einander verbunden sind, als das bewußte Urteil dieser Menschen zugeben möchte. Spencer bestreitet die ziemlich verbreitete Meinung, Ceibesschönheit und seelische Vortrefflichkeit hätten nichts mit einander zu tun, das eine sei nicht Anzeichen des anderen. Spencer vermerkt

nach seiner Erfahrung, daß selbst diejenigen, die eine solche Beziehung leugnen, doch immer wieder erstaunt seien, wenn von einem edel aussehenden Menschen eine unedle Handlung berichtet werde. Es gibt aber selbst im heutigen Europa, wo die Kreuzung der verschiedenen europäischen Rassen unter einander und die Einkreuzung außereuropäischer Rassen= einschläge weiter vorgeschritten ist, noch viele Menschen, denen es gar nicht leicht möglich ist, zwischen leiblichem Außeren und seelischem Inneren so zu trennen, wie diejenigen es tun, die behaupten, zwischen beiden gebe es keine Beziehungen. Ein solches Trennen ist ja auch erst nach vielfältiger Rassenkreuzung möglich. Indessen werden wahrscheinlich auch viele von den= jenigen, die zwischen Leibesschönheit und seelischer Vortreff= lichkeit keine Beziehungen sehen, einräumen, daß es zwar manchen edlen Menschen von garstigem Aussehen gebe, nicht aber viele und daß es zwar manchen schönen Menschen von unedler seelischer Beschaffenheit gebe, aber nicht viele. Diele ferner von denjenigen, die Beziehungen zwischen edler Ceib= lichkeit und edlem seelischem Wesen leugnen, werden doch wünschen, ihre Kinder möchten bei der Gattenwahl außer auf seelische Vortrefflichkeit auch wenigstens auf ein "angenehmes Außeres" achten. Eltern, die eine Beziehung zwischen Ceibes= schönheit und seelischer Vortrefflichkeit leugnen und aussprechen, es komme ihnen nur auf Verstand und Rechtschaffenheit an, bei einem verständigen und rechtschaffenen Menschen fönnten sie unedle Gestalt und Gesichtszüge, ja Garstigkeit durchaus übersehen, bedauern es meistens doch, wenn ihre Kinder sich mit zwar wertvolleren, aber garstig aussehenden Menschen verheiraten wollen.

So gibt es nach heute noch allgemeineren Dorstellungen vom Edlen und Schönen zwar mehr Menschen, die auf Leibesschönsheit verzichten können, wenn ein Mensch durch seine sonstigen Eigenschaften wertvoll erscheint, hingegen weniger Menschen, die ausgesprochene leibliche Garstigkeit in Kauf zu nehmen geneigt sind. Dies mag sich daraus erklären, daß Beziehungen zwischen Garstigkeit der leiblichen Züge und Krankhaftigkeit oder Schlechtigkeit der seelischen Züge den meisten Menschen mehr

einleuchten als Beziehungen zwischen Leibesschönheit und seelischer Vortrefflichkeit. Der Psychiater Ernst Kretschmer urteilt1): "Wir finden dort, wo die schwersten seelischen Ent= artungsformen sich sammeln, gleichzeitig auch die stärkste häufung vererbter körperlicher Mißgestalt". Solche Beziehungen sind vielleicht auch deshalb so deutlich erfaßbar, weil sich Ent= artung anscheinend häufiger in stark rassengekreuzten Samilien zeigt2) und weil gegenüber solchen Samilien jede in einem Dolte vertretene Rasse auch nach ihren eigenen ererbten Dor= stellungen von "häßlichkeit" sprechen wird. Dazu kommt, daß vieles von dem, was nach den Vorstellungen verschiedener Rassen als "häßlich" gilt, als Anzeichen krankhafter Anlagen gelten darf. Die Empfindung "häßlich" ist demnach in vielen Sällen Auswirkung eines Instinkts, der warnt, und tatsächlich sollte Garstigkeit vielleicht noch nicht eines einzelnen Zuges, wohl aber mehrerer oder vieler Züge mindestens gegenüber dem weiblichen Geschlecht eine entscheidende Warnung sein, weil eben vieles von dem, was als garstig empfunden wird, nicht nur als Anzeichen einer rassischen Kluft zwischen dem ur= teilenden und dem beurteilten Menschen gewertet werden muß, sondern auch als Mahnung ererbter Antriebe des urteilenden Menschen, die sich gegen Krankhaftigkeit und seelische Abartig= feit sträuben. Es ist eben tatsächlich, wie auch Dunlap ein= wendet3), nidit wahr, daß Schönheit nur "hauttief" (skin deep) sei, also nur der äußerlichsten hülle angehöre; Schönheit beruht vielmehr, wie auch Dunlap ausführt, auf dem Ganzen einer menschlichen Veranlagung (the whole organism). Das Vermeiden der leiblichen Garstigkeit ist in den meisten Sällen nicht Auswirfung eines Vorurteils oder irgend einer "ästhetischen" Überfeinerung, sondern die Befolgung sinnvoller Antriebe (Instinkte) des Wählens. Anders ausgedrückt: Schönheit oder

<sup>1)</sup> Das Chebuch, herausgegeben vom Grafen Keyserling, 1925, S. 265.

<sup>2)</sup> Dgl. auch B. Pfaul, Rassenkundliches über eine Asozialengruppe, Dolk und Rasse, 15. Ig., heft 2/3, 1940, S. 22.

<sup>3)</sup> The Significance of Beauty, Psychological Review, Bb. 25, Mr. 3, 1918, S. 193.

wenigstens hübschheit macht in der Regel schon einiges, wenn nicht vieles von dem aus, was bei dem beurteilten Einzel= menschen Gesundheit bedingt und den Nachkommen solche Anlagen der Gesundheit sichern wird. Serner macht, wie ich schon ausgeführt habe, Schönheit in vielen Sällen das aus, was früher einmal ausgelesene Geschlechter, führungsbegabte Geschlechter gekennzeichnet hat, da ja durch deren Leiblichkeit diejenigen Züge bestimmt waren, die in dem betr. Volke als schön und edel galten. In Mittel= und Nordwesteuropa gelten im allgemeinen diejenigen Züge als schön und dasjenige rassen= seelische Derhalten als edel, die Annäherungen an das leibliche und seelische Bild der nordischen Rasse darstellen. Früher ist dies viel deutlicher gewesen und galt dies auch von Süd= und Osteuropa. In Deutschland galt bis ins 17. und abgeschwächt noch bis ins 18. Jahrhundert nur der Mensch überwiegend nordischer Rasse als eigentlich "schön". Reste dieser Vorstellung sind heute noch wirksam und lassen sich auch darin erkennen, daß die Ämter, welche Kinder zur Annahme an Kindes Statt vermitteln, niemals so viele blonde und blauäugige Kinder nachweisen können, wie von kinderlosen Chepaaren gesucht werden. Eine Nachfrage nach Kindern der hellhaarigen und helläugigen ostbaltischen Rasse ist dies nicht, denn die übrigen Merkmale der ostbaltischen Rasse gelten allgemein als garstig. Tatsächlich gelten auch heute noch im allgemeinen, allerdings wohl mehr in den mittleren und oberen Dolksschichten, solche Leibesmerkmale, also auch Gesichtszüge, als garstig, die dem Merkmalbilde der nordischen Rasse besonders fernstehen. Spencer gibt Gesichtszüge an, die in England als garstig gelten und die, wie er sich ausdrückt, zugleich den Einschlag einer "niedrigen" Rasse anzeigen: vorstehende Kiefer, abstehende Jochbeine (Bacenknochen), fliehende Stirnen, flache Nasen. Soldze Züge sind aber auch ausgesprochen nicht= nordische Züge.

Nach dem, was ich über die Ableitung des Schönheitsbildes der Völker vom Anblick hervorragender Geschlechter ausgeführt habe, erklärt sich auch die Darlegung des Grafen Keyserling<sup>1</sup>),

<sup>1)</sup> Das Chebuch, 1925, S. 242.

daß Leibesschönheit so viel bedeute wie Vollkommenheit der Rasse und daß in instinktsicheren Zeiten sich gute Ehen und eine gute Nachkommenschaft aus einer Gattenwahl ergäben, die auf Schönheit achte. "Dem Instinktsicheren sind eben Geist und Körper eines." Ein solcher Satz und diese Behauptung über die Gattenwahl und Nachkommenschaft gelten jedoch mehr für Dölker von größerer Einheitlichkeit der Rasse oder für die Zeit= abschnitte in der Geschichte der Völker, in denen die Rasse, wenigstens in den oberen Schichten, noch einheitlich war. Doch möchte ich annehmen, daß auch im heutigen Europa öfters ein schöner Mensch, der aber nicht viel vom seelischen Wesen einer überlegenen Rasse erkennen läßt, nach seinem Erbbilde wertvoller sein mag als nach seinem Erscheinungsbilde. Wo die Schönheit eines Menschen nicht gänzlich leer ist, nicht bloß eine unerfüllte hülle ist, welche die Sorm einer edleren Rasse hat, da darf Schönheit immer schon als Teil einer wertvollen Mitgift angesehen werden.

Weckung und Schulung eines Sinnes für Ceibes= schönheit.

Gegenüber Skandinavien, England, Frankreich, Spanien und Italien scheint in Deutschland weniger Sinn für Leibesschön= heit zu bestehen. Die Gattenwahl einer immerhin beachtlichen Minderheit deutscher Männer und Frauen pflegt so aus= zufallen, daß nicht nur verstiegene Ästheten sich entsetzen. In vielen Sällen läßt sich die Wahl garstiger Menschen auch nicht daraus erklären, daß der Wählende oder die Wählende allein auf Geist oder Tugend geachtet habe, denn von beiden Gütern läßt sich meist nicht mehr als ein durchschnittliches Maß er= kennen. Um der Aufartung willen sollte aber der deutschen Jugend der Sinn geweckt werden für die Schönheit des mensch= lichen Leibes und zwar die Schönheit als Anzeichen einer gesunden und edlen Veranlagung. Eine solche Schulung des Blides für Leibesschönheit wird am besten durch eine ver= tiefte Auffassung der Leibesübungen erreicht werden können — ich spreche von Leibesübungen im Sinne des

hellenischen Gymnasions oder der Palaistra, nicht vom Sport im Sinne des spätrömischen Circus. Der heute in Europa verbreitete Sportwahn ist oft mehr Anzeichen eines Mangels an Sinn für die Schönheit des menschlichen Leibes als Ausdruck einer Ehrung des Leibes. Es gibt Sportarten und Zuschauer= scharen bei Wettspielen, denen gegenüber man an kalok'agathia nicht denken wird. Zur Aufartung des deutschen Volkes wird aber eine deutsche Cehre von der kalok'agathía gehören, eine Cehre von der humanitas, d. h. der Vollmensch= lichteit, der menschlichen Ganzheit und der Leib-Seele-Einheit. Sür die deutsche Jugend wird nicht nur das S. 23 nach Galton angeführte Wort aus Juvenalis mens sana in corpore sano Leitsat sein mussen, Leitsat nicht nur des einzelmensch= lichen Lebenszieles, sondern vor allem auch der Gattenwahl, sondern noch mehr ein Wort wie dieses: die edle Seele im edlen Leibe oder — wenn dem (eigentlich auf ein anderes Ziel gerichteten) Worte aus Juvenalis (X, 356) ein anderes lateinisches Wort gegenübergestellt werden sollte: animus ingenuus in corpore ingenuo ober ingenuus animi et corporis habitus. Eine solche Zielsetzung wird nicht nur die mittelalterlichen Cehren von einer Sündhaftigkeit alles Sleisches verdrängen müssen, sondern auch einen verbreiteten Sportwahn, dem an Pflege der Muskeln mehr liegt als an Pflege des Geistes und der dabei vermeint, erworbene leib= liche Sertigkeiten vererbten sich auf die Nachkommen. Hier ist an Galtons Bemerkung zu erinnern, daß gegenüber Leib und Geist die Vernachlässigung des einen jeweils Entartung für beide bedeute. Werte wie der der hellenischen kalok'agathsa und der der römischen humanitas zielen auf eine Leib-Seele-Einheit, in welcher Geist und Leib sich wechselseitig steigern 1).

Bei der Weckung eines Sinnes für Leibesschönheit wird es am meisten darauf ankommen, diese Schönheit als Ausdruck der Gesundheit und als Ausdruck von etwas See= lischem begreifen zu lehren. So kann auch der Gefahr be=

<sup>1)</sup> Dgl. h. S. K. Günther, humanitas, in: Altsprachliche Bildung im Neuaufbau der deutschen Schule, 1937, S. 1 ff.

gegnet werden, den Schein der Schönheit, eine leere Schönheit als diejenige Leibesschönheit anzusehen, auf die es hier allein ankommt. So kann ferner auch vermieden werden, daß leib= liche Schönheit allein oder überwiegend in Gesichtszügen ge= sucht und in der Gestaltung des ganzen Leibes übersehen werde. Die Erbgesundheitslehre muß es wegen der damit verbundenen Möglichkeiten zur siebenden Gattenwahl begrüßen, daß heute beide Geschlechter bei gemeinsamen Wanderungen, beim Baden oder beim Spielen am Strande einander leichtgekleidet sehen: hier kann der Blick geübt werden nicht nur für die Schönheit der Gesichtszüge und für die Gestaltung des ruhenden Leibes, sondern auch für die Schönheit des ganzen Leibes in dessen Bewegung. Bewegung nämlich läßt mehr von der seelischen Veranlagung eines Menschen erkennen als Ruhe. Alle Ceibesschönheit soll aber eben als Ausdruck seelischen Wesens erfaßt werden.

Manche unglückliche Ehe wäre vermieden worden, wenn er oder sie mehr auf die freien Bewegungen des anderen Menschen geachtet hätte, wenn beide Menschen einander leicht bekleidet sich im Freien hätten bewegen gesehen, wenn sie wenigstens vor gegenseitiger Annäherung auf den Gang des anderen Menschen geachtet hätten. Dem hierzu befähigten und hierin geübten Beobachter verrät der Gang eines Menschen sehr viel von dessen seelischem Wesen, ja sogar von dessen wechseln= dem Befinden, dessen wechselnden Stimmungen. Stört einen an einem Menschen anderen Geschlechts etwas am Gang, irgendeine Eigenheit, die nicht vorübergehend und vermeid= bar, sondern wesensmäßig kennzeichnend ist, so soll man sich hierdurch warnen lassen, denn ererbte Antriebe (Instinkte) raten dem Menschen in solchen Dingen besser als der Verstand, der solche störenden Dinge gerne als unwesentlich erklären will. Das gleiche gilt aber auch für andere Eigenheiten, sowohl für einzelne leibliche Züge wie für einzelne Bewegungen eines Menschen. Was den Beurteilenden merklich stört, soll er sich zur Mahnung dienen lassen. Nietssche1) hat einmal ge=

<sup>1)</sup> Also sprach Zarathustra, Don den Derächtern des Leibes; Friedrich Niehsch e, Gesammelte Werke, Musarionausgabe, Bd. 13, 1925, S. 37.

sagt: "Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe als in deiner besten Weisheit." — Man muß nur darauf achten lernen, was einem der eigene Leib rät und was einem die Beobachtung eines fremden Ceibes raten kann; die Empfindungen, die einem bei prüfender Betrachtung eines fremden Leibes mehr der eigene Leib als der Verstand vermittelt, sind ursprünglicher und darum zuverlässiger als die gedankliche Beurteilung eines fremden Menschen. Es gilt daher, den Sinn solcher Emp= findungen begreifen zu lernen. Allerdings darf nicht vergessen werden, daß manche Menschen, besonders manche städtischen Menschen, entweder zu solcher Einfühlung in leibliche Züge als Anzeichen seelischer Eigenart nicht befähigt oder durch die grellen Eindrücke des "modernen Lebens" so verwirrt worden sind, daß sie bei ihrer Gattenwahl durch Anweisungen über den leiblichen Ausdruck seelischen Lebens nicht oder nicht mehr belehrt werden fönnen.

Die Belehrbaren unter der Jugend sollten aber belehrt werden, daß der Gang eines Menschen, die Bewegungen seiner hüften, seines Schultergürtels, seiner hand und seines halses als Anzeichen seelischen Wesens gewertet werden können. So verrät sich 3. B. auch noch ein geringer Einschlag der für das jüdische Volk kennzeichnenden außereuropäischen Rassen, der in der ruhenden Gestalt und in den unbewegten Gesichtszügen nicht mehr wahrzunehmen ist, öfters noch in Bewegungen der Gestalt, besonders anscheinend des Schultergürtels, und in Bewegungen der Gesichtszüge, besonders anscheinend beim Lächeln, dann aber auch in der haltung der erschlafften Gestalt im ermüdeten Zustande. Die achtsame Gattenwahl wird gegen= über jedem Menschen auch auf den Anblick der Ermüdung und Erschlaffung achten. In der Ermüdung können Züge erscheinen, die vorher unabsichtlich oder absichtlich verborgen worden sind, die aber doch der leibliche Ausdruck unabänderlicher und jedes Zusammenleben mit anderen Menschen bestimmender Eigen= schaften sein mögen. Man soll sich bei der Gattenwahl durch leibliche Züge des anderen Menschen, die nicht anziehend wirken, stören und mahnen lassen. Die Erziehung, die nach morgenländischen Cehren behauptet, es komme nur auf die Seele und den Geist an, hat wahrscheinlich schon mandze uns glückliche Ehe bewirkt. Es kommt aber auf den Leib deshalb an, weil sich in dessen Merkmalen und Bewegungen Seele und Geist — und auch die Dürftigkeit von Seele und Geist mancher Menschen — äußern und weil die menschlichen Instinkte, die sichz gegenüber der Leiblichkeit eines Mitmenschen regen, oft besser urteilen als des Menschen Derstand. Die Instinkte werden auch in der Regel mehr auf Leibesschönheit achten als der Derstand, der Beweisgründe gegen die Ehrung des Leibes und seiner Schönheit aufzusinden versucht.

Leibesschönheit als Kennzeichen eines Wunsch= bildes der Gattenwahl.

Niemand wird die Erbgesundheitslehre in ihrer ganzen Bedeutung erfassen, der nicht mit einem Einschlag künstlerischen Sinnes ausgestattet ist. Die Erbgesundheitslehre wird sich nicht damit zufrieden geben, als Auslesevorbild das des gesunden und tüchtigen Menschen anerkannt zu sehen, sondern wird die Anerkennung eines Auslesevorbildes vom tüchtigen, edlen und schönen Menschen verlangen, wird also für das deutsche Volk die deutsche Sassung einer kalok'agathsa fordern. In ihrer Vergangenheit haben die Deutschen allzu leicht und allzu oft allein den "Geist" betont, wo die Hellenen und auch die Engländer in ihren schöpferischen Zeiten die Würde des Menschen in der Bewahrung eines Gleichgewichts zwischen dem nach seiner Steigerung trachtenden Geiste und dem nach seiner Vollkommenheit trachtenden Leibe erkannten, beide Völker mit dem Willen zur Mehrung des tüchtigen und schönen Lebens. In diesem Zusammenhang kann an die ersten 17 Sonnette Shakespeares erinnert werden, in denen er seinen Freund, einen blonden englischen Edelmann, beschwört, zu heiraten, damit so viel edles und schönes Menschentum durch Zeugung erhalten und gemehrt werde.

"From fairest creature we desire increase, that thereby beauty's rose might never die"

(I. Sonnett, 1, 2.)

Ein Zeitgenosse Shakespeares, der englische Dichter Oversbury, spricht deutlich ein Gebot aufartender Gattenwahl aus: Sich selbst könne ein Mann nicht wählen, wohl aber seine Ehefrau; und durch deren Wahl könne er sich in seiner Nachskommenschaft verbessern.

"Myself I can not choose, my wife I may, and in the choice of her it much doth lye, to mend myself in my posterity".

(Englische Studien, Bd. 62, 1927/28, S. 210.)

Der Erbgesundheitslehre ist daran gelegen, das künftige deutsche Volk, dessen mittelalterliche Vorfahren von den Nach= barvölkern nicht nur als kraftvolle, sondern auch als schöne Menschen gerühmt worden sind1), sich nicht nur als ein gesundes und rechtschaffenes, sondern auch als ein schönes und edles Volk vorzustellen. Auch einer ganz nüchternen und unfünstlerischen Betrachtung wird sich ergeben, daß in einer Gruppe von Menschen edler und schöner Artung mehr, wahr= scheinlich viel mehr gesunde, kluge und tüchtige Menschen zu finden sind als in einer Gruppe von zwar redlichen, aber auch unedlen und häßlichen Menschen. Zur Geringschätzung eines häßlichen oder franklichen Menschen wird die Wertschätzung der Schönheit durch die Erbgesundheitslehre nicht beitragen, da die Erbgesundheitslehre eben immer unterscheiden wird zwischen der Einschätzung eines Menschen als Einzelmenschen und der Einschätzung eines Menschen als Erbträgers. Man wird viele Menschen hoch achten können, die man doch nicht zur Mutter oder zum Dater eigener Kinder wählen würde, oder mit denen man den eigenen Sohn oder die eigene Tochter oder Sohn oder Tochter einer erblich-wertvollen Samilie nicht verheiratet sehen möchte. Man wird viele Menschen hoch achten können, von denen man doch nicht Nachkommen wün= schen wird. Die Erbgesundheitslehre richtet sich ihrem Wesen nach nie auf Einzelmenschen als solche, sondern immer nur auf Einzelmenschen als Träger bestimmter Anlagen.

<sup>1)</sup> H. S. K. Günther, Rassenkunde des Deutschen Volkes, 1933, S. 394/95; Derselbe, Herkunft und Rassengeschichte der Germanen, 1935, S. 136.

## Verwirrende Linflusse.

#### Derliebtheit.

glück günstige und der Aufartung dienliche Gattenwahl vershindern können. Zu diesen Ablenkungen vom eigenen, besser gestalteten Wunschbilde eines Menschen gehört seltsamerweise die Liebe selbst oder wenigstens gewisse Abarten der Dersliebtheit, des Dernarrtseins oder der Derranntheit.

Nicht immer bieten Liebe oder heftige Derliebtheit die Ge= währ, daß die hieraus sich ergebende Ehe glücklich werden wird. Sonst müßte es viel mehr glückliche Ehen geben. Leonhardt1) meint zwar: "Im allgemeinen wird es so sein, daß die Liebe instinktsicher zur richtigen Gattenwahl führt." Dies gilt aber heute höchstens noch für die Chepaare, deren Wahlinstinkte sich ohne Derwirrung haben auswirken können, ohne die mannigfaltigen Derwirrungen des städtischen Cebens unserer Zeit. Die Instinkte des städtischen Menschen unserer Zeit bleiben nur in seltenen Sällen unverwirrt. Dann gilt aber für die Instinkte des Menschen als Gattung überhaupt, daß der Mensch gegenüber dem Tiere an sicher wirkenden Instinkten arm ist. Im allgemeinen sind im Bereiche der Cebewesen Instinkte desto besser entwickelt, "je weniger das Zentralnerven= system ausgebildet ist"2). Dazu kommt, daß viele städtische Menschen und zwar gerade viele klügere städtische Menschen weniger nach ererbten Antrieben (Instinkten) leben als nach Derstandeserwägungen und daß das städtische Leben die Instinkte verwirrt. Darwin<sup>8</sup>) hat nach Beobachtung von In= stinktmängeln bei Haustieren vermutet, daß die zunehmende Derdrängung instinktiver Regungen durch Derstandeserwägun= gen die Siebung und Auslese beim Menschen, der sich ja selbst

<sup>1)</sup> heirat und Rassenpflege, 1934, S. 34.

<sup>2)</sup> C. R. Müller, über den Instinkt, 1929, S. 11.

<sup>3)</sup> Animals and Plants under Domestication. Bd. I, 1868, S. 304; Derselbe, Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtswahl, übersetzt von I. D. Carus, Bd. I, 1871, S. 32; Braeuder, Die Entstehung der Eugenif in England, Diss. München 1917, S. 46.

unter Haustierbedingungen gezüchtet hat, in der Richtung auf Entartung lenke.

Soweit in Verliebtheit und Liebe der Menschen sich Instinkte regen, sind diese beim verstädterten Menschen wahrscheinlich oft gestört und verwirrt. Sonst hätte sich in Europa ein "Problem Che" gar nicht erhoben. In dem Buche "Das Cheproblem im Spiegel unserer Zeit"1) schrieb der Dichter Peter Alten= berg: "Eine Krise der Chefrage besteht natürlich nicht. Es besteht nur eine Krise der Idioten und Idiotinnen, die aus momentanen sexuellen Bedürfnissen oder aus rein ökonomis schen Gründen es sich und vor allem den anderen einzureden versuchen, sie seien ... für einander bestimmt worden." — Altenberg hat also angenommen, zu der viel beredeten "Ehe= frise", zum "Problem Che", trage hauptsächlich die verkehrte Gattenwahl der Menschen bei. Don den beiden Gründen, aus denen sich nach Altenberg unglückliche Ehe erklären lassen, der Heirat aus wirrer Verliebtheit und der aus geschäftlichen Absichten, bewirkt wahrscheinlich der eine, die Geschäftsheirat — die sich gern als "Dernunftheirat" bezeichnet — weniger ehe= liches Unheil als der andere, die blinde "Liebesheirat". In der Geschäftsehe ("Vernunftehe") werden die beiderseitigen Erwartungen bei weitem nicht so oft und so tief enttäuscht, wie in der "Liebesehe". Auch Bjerre2) stellt fest: "Selten wird eine Che unglücklich bis zur Scheidung, wenn sie nicht einmal glücklich gewesen ist." — Damit ist nicht gesagt, daß Liebe zu einer Cheschließung nichts beizutragen habe, sondern nur ausgesprochen, daß Liebe allein sich in vielen Sällen als un= zulänglicher Grund für eine Ehe erwiesen habe. Jede heirat sollte eine Vernunftheirat sein — das Wort "Vernunft" hier nach seinem eigentlichen Sinne aufgefaßt. Die Geschäftsheirat sollte nicht "Vernunftheirat" genannt werden, auch deshalb nicht, weil sie als bloße Geschäftsheirat eben nicht eine Heirat aus Dernunft ist. Hingegen sollten Liebesheirat einerseits und Dernunftheirat andererseits nicht als Gegensätze angesehen

<sup>1)</sup> Herausgegeben vom Srh. v. Paungarten, 1931, S. 1.

<sup>2)</sup> The Remaking of Marriage, 1931, 5. 86.

werden, die einander ausschließen. Wo heirat aus Liebe einer vernünftigen Erwägung folgt, womöglich einer Erwägung, zu der wie bei der bäuerlichen Bevölkerung die Samilien der heiratswilligen beigetragen haben, da besteht sicherlich eine größere Wahrscheinlichkeit für das Gedeihen der folgenden Ehe. So sollte ein Wort wie "Liebe" nur die Bezeichnung eines den ganzen Menschen durchdringenden Gefühls sein, eines Gefühls, zu dem die Kräfte des Verstandes ebenso viel beigetragen haben wie die Kraft eines leidenschaftlichen Begehrens. Solche Liebe wird die Vernunft nicht ausschließen, sondern einschließen.

Blinde Derliebtheit ist als Chegrund nicht fest genug, denn "minds, swayed by eyes, are full of turpitude"1). Solche wirre Derliebtheit ist ja seit hellenischer Zeit immer wieder als "blind" bezeichnet worden. Kant2) hat geurteilt: "Wer liebt, kann dabei doch wohl sehend bleiben; der sich aber verliebt, wird gegen Sehler des geliebten Gegenstandes unvermeidlich blind — wiewohl der letztere acht Tage nach der hochzeit sein Gesicht wieder zu erlangen pflegt." — Die Art und Weise des Derliebtseins kann in vielen Sällen schon eine Warnung bedeuten. So sollte ein verliebtes Paar bedenklich werden, wenn er oder sie oder beide außerhalb ihrer verliebten Entzückungen nicht recht wissen, was sie mit einander anfangen sollen. Zwischen zwei Menschen, die einander heiraten wollen, darf es keine unerfüllten, keine leer bleibenden Stunden geben, wenigstens nicht sich wiederholende leere Stunden. In einem Zeitalter des Wortreichtums muß hier betont werden, daß "leere Stunden" nicht so viel besagen soll wie "wortlose oder gesprächsarme Stunden"; vielmehr darf die Empfindung einer Erfülltheit gerade der Stunden, in denen zwischen zwei Menschen geschwiegen wird, als Anzeichen einer günstigen gegenseitigen Liebeswahl gewertet werden. Es soll zwischen zwei Menschen, die einander heiraten wollen, keine leer=

<sup>1)</sup> Shakespeare, Troilus und Cressida, V, 2, 12.

<sup>2)</sup> Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, § 74; Kants Gesammelte Schriften, herausgegeben von der Preußischen Akademie der Wissenschuse, Schriften, Bd. VII, 1907, S. 253.

bleibenden Stunden geben. Entscheidend als eine Vorhersage für die folgende Che sind also gerade die Augenblicke ruhender Verliebtheit.

Nun gibt es allerdings Paare, die gar nicht merken, daß zwischen ihnen eine Leere entstanden ist, weil sie überhaupt leer geartet sind. Solche Paare können aber viel eher heiraten, denn ihre Che wird durch Leere nicht geschädigt werden können.

Die Gefahr der bloßen Verliebtheit, hinter der eine seelische Leere bestehen bleibt, wird meistens übersehen und ist auch von Schriftstellern kaum beachtet und geschildert worden. Die meisten "Liebesromane" enden ja eben da, wo die Fragen der Cheführung und des Gedeihens der Che sich erst erheben würden. Ein englisches Lustspiel, über dessen geschmackliche Berechtigung man streiten kann, schildert die Che zwischen Romeo und Julia, die in diesem Lustspiel im Gegensatz zu Shakespeares Darstellung "einander kriegen". Diese Ehe, begründet auf blinde brennende Liebe zwischen feindlichen Samilien, endet im Lustspiel rechtschlimm. Graf Keyserling1) hat ausgeführt, Che sei auf sich genommene Derantwortung; diese aber sei gerade das, wovon der Trieb als solcher nichts wissen wolle; darum sei es niemals ein Anzeichen von Hoch= stand, sondern eher ein Anzeichen von Tiefstand heiratswilliger Menschen, wenn bloße Leidenschaft, Leidenschaft allein, ihre Ehe begründe, und darum gediehen so oft Ehen, die von den beiderseitigen Verwandten gestiftet worden sind, besser als die sogenannten Liebesheiraten. Immer ist ja zu bedenken, was auch Keyserling in diesem Zusammenhang erwähnt, daß nämlich in der Ehe — aber auch in jeder anderen dauernden Beziehung zwischen den Geschlechtern — bei noch so starker Leidenschaft das Geschlechtliche bald zurücktritt hinter den vielen anderen Mächten des menschlichen Lebens und hinter Fragen und Erfordernissen des wechselnden Alltags.

Keyserling<sup>2</sup>) führt mit einer gewissen Berechtigung aus: "Wo der hauptnachdruck des Lebens auf dem Wirtschaftlichen

<sup>1)</sup> Das Chebuch, 1925, S. 21, 22, 26.

<sup>2)</sup> a. a. O., S. 33: vgl. auch S. 25, 35.

liegt wie beim Bauern oder händler, dort ist eine Geldheirat grundsählich sinngemäßer als eine Liebesheirat". — Man kann zwar sicherlich nicht den händler, der das Wirtschaftliche, den Geldertrag seiner Geschäfte, bedenkt, so wie Keyserling mit dem Bauern zusammenstellen, der das Gedeihen seines hofes bedenkt; aber sicherlich treten beim Bauern wie beim händler im Alltage die Liebesempfindungen bald zurück, weil die Eignung zum haushalten im weitesten Sinne bei Mann und Frau deren Wert für das Zusammenleben bestimmt.

Ebenso wenig wie blinde Derliebtheit oder Dernarrtheit ist der Geschlechtstrieb allein Gewähr für das Gedeihen einer Che, wie ja auch weder die Entstehung der menschlichen Che noch deren Wesen und einzelne Sormen allein oder auch nur überwiegend aus dem Geschlechtstrieb erklärt werden können<sup>1</sup>). Die Triebe zweier Menschen können mit Begierde einander zugewandt sein, während andere wesentliche Seelensträfte dieser Menschen einander abgekehrt sind. Heiraten diese Menschen einander, so ergibt sich bald, daß im Alltage des Zusammenlebens die anderen Seelenkräfte mehr bedeuten als der Geschlechtstrieb. Ehen auf solcher Grundlage werden meistens viel unglücklicher, als die Ehen zweier Menschen werden können, die gegenseitig nur eine mäßige geschlechtliche Anziehung empfinden oder deren geschlechtliche Deranlagungen einander nur mangelhaft ergänzen.

#### Romantische Liebe.

Überspannte Liebe, "romantische Liebe", wird oft zu Binsungen führen, die unglücklich werden. Bei hochgespannter "romantischer" Leidenschaft tritt der Alltag störend, ernüchsternd und quälend zwischen die Liebenden. Die romantische Derschmelzung zweier Menschen, wie Tristan und Isolde sie in der Darstellung Richard Wagners suchen, ist eine Unsmöglichkeit. Gerade der wertvollere Mensch soll rechtzeitig erkennen, daß zum gesteigerten menschlichen Leben eine vers

<sup>1)</sup> h. s. K. Günther, Sormen und Urgeschichte der Che, 1940, S. 30ff., 224ff., 256.

hängnisvolle Dereinzelung gehört, eine notwendige Einsamfeit. Menschen nordischeren Empfindens werden diese Einssamfeit auch in einer Liebesbeziehung beachten und dem anderen Menschen gegenüber achten. Zu einer guten Ehe ist für nordischer empfindende Menschen ein gegenseitiger Abstand geboten. Auch Keyserling¹) hat ein solches Abstandhalten betont. Es wird in der Zeit vorehelicher Annäherung und Dertrautheit oft kaum zu merken sein, wird aber, wenn die Ehe gelingen soll, in beiden Menschen angelegt sein müssen. Ehegatten ausgesprochen nicht=nordischen Empfindens werden ein solches Abstandhalten nicht beachten müssen. Wo aber in einer Ehe der Mangel an Abstand vom einen Menschen gegensüber einem abstandslosen Menschen empfunden wird, da ist diese Ehe gefährdet. hierüber haben E. S. Clauß²) und Bernshard Schulße=Naumburg³) Beachtenswertes gesagt.

Romantische Liebe wird, weil sie die Einsamkeit der Einzel= seele übersieht oder bestreitet, in der Ehe leicht enttäuscht werden. Jeder Mensch wird es schmerzlich erleben, daß ein von ihm geschätzter oder geliebter Mensch einmal und wieder= holte Male das nicht aufnehmen und mitempfinden kann, wenigstens in dieser Stunde nicht mitempfinden kann, was ihn selbst gänzlich erfüllt. Die Wellenbewegungen des leiblichen und seelischen Lebens zweier Menschen, der Ablauf ihrer Dor= stellungen und Stimmungen, stimmt niemals gänzlich zu= sammen. Zwischen Menschen verschiedenen Geschlechts werden bei aller gegenseitigen Anziehung auf Augenblicke des Zusammenstimmens immer auch wieder Augenblicke des ge= trennten Sühlens folgen. W. Sließ4) wollte eine 28tägige Periode der Frau und eine 23tägige des Mannes annehmen, die beide auch auf den Stimmungsverlauf einwirken. Bjerre 5) betrachtet die anlagenbedingte Wiederholung eines Nicht=

<sup>1)</sup> a. a. O., S. 38.

<sup>2)</sup> Rasse und Seele, 1926, S. 47 ff., 54ff.; Derselbe, Die Nordische Seele, 1939, S. 26 ff., 49.

<sup>2)</sup> Wen soll man heiraten?, 1935, S. 72 ff., 129, 138.

<sup>4)</sup> Zur Periodenlehre, 1925, S. 4ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) The Remaking of Marriage, 1931, S. 133/134.

zusammenstimmens zwischen männlichem und weiblichem Wesen. Solche Erscheinungen möchte die Romantische Liebe leugnen. Ein Mensch wird nie in einem einzigen Menschen alles finden können, was er zu seiner Ergänzung sucht; er wird mindestens in einem einzigen Menschen nicht immer alles finden können. Mörike<sup>1</sup>) hat dies ausgesprochen:

"Kann auch ein Mensch des andern auf der Erde ganz, wie er möchte, sein? — In langer Nacht bedacht' ich mir's und mußte sagen: Nein!"

Dies ist ein Verhängnis des Einzelwesens, das entweder zu ertragen oder wie in Richard Wagners "Tristan und Isolde" durch den Tod abzulehnen ist. Die Gefahr romantisch übersteigerter Liebe und einer romantischen Auffassung vom Wesen der Liebe ist die, daß Romantische Liebe das nicht kennt, was Graf Keyserling<sup>2</sup>) die "Würde des Alltäglichen" genannt hat. Keyserling legt dar, daß weder der "Erotiker" — d. h. derjenige, der geschlechtliche Reize und Begierden übersbewertet — noch der "Ästhetiker" — d. h. derjenige, der Fragen des künstlerischen Geschmacks überbewertet — einen Sinn hätten für die "Würde des Alltäglichen".

## Übereilte Bindung.

Ju einer guten Che gehört also mehr als bloße Derliebtheit oder gar blinde Derranntheit. Es gehört dazu ein Kennenslernen aller Wesenszüge des zu wählenden Menschen, vor allem also eine ruhige Betrachtung des anderen Menschen außerhalb der verliebten Stimmungen. Eine solche ruhige, eine "vernünftige" Betrachtung ist dem Liebenden leichter möglich, als die Dichter dies gemeinhin annehmen. Romane und Schauspiele leben von der Behauptung, ein blindes unwiderstehliches SichsDerlieben und Begehren sei die Regel, ein besonnenes Wählen die Ausnahme oder das Anzeichen einer rettungslos spießbürgerlichen Deranlagung. Auch Shakespeare hat einem

<sup>1)</sup> Neue Liebe, Eduard Mörikes Sämtliche Werke, herausgegeben von R. Krauß, Bd. II, 1905, S. 108.

<sup>2)</sup> Das Ehebuch, 1925, S. 46.

Sate zugestimmt, den er bei dem zeitgenössischen Dichter Marlowe gefunden hatte und hat ihn wörtlich in eines seiner Schauspiele ("Wie es euch gefällt", III, 5, 83) übernommen:

"Wer liebte je und nicht beim ersten Blick?"
(Who ever loved, that loved not at first sight?)

In Wirklichkeit ist aber solche plögliche und übermächtige "Liebe auf den ersten Blid" nicht so häufig, wie die Dichter meinen. Daß sie spannender zu schildern ist als eine gemessener sich gebärdende Liebe, muß den Dichtern eingeräumt werden. Gerade aber denjenigen Paaren, die "Liebe auf den ersten Blid" verbunden hat, muß gewünscht werden, daß sie ein= ander mitten im Alltage kennen lernen. Darum wird die Erb= gesundheitslehre die größere Freiheit der heutigen Zeit be= grüßen, die beiden Geschlechtern erlaubt, einander auf Wanderungen, bei Leibesübungen usw. näher kennen zu lernen, als dies früher möglich gewesen ist. Popenoe1) meint, daß Ausflüge junger Menschen beiderlei Geschlechts in Wandergruppen diese Menschen gegenseitig belehren könnten über ihr Derhalten in verschiedenen Cebenslagen und bei verschiedener Stimmung. Zum eigentlichen Kennenlernen sei ein halbes Jahr näherer Bekanntschaft nötig mit ziemlich viel gemeinsamen Unternehmungen. Popenoe hat sogar erwogen, ob nicht eine gesetzliche Srist gegen übereilte heiraten eingeführt werden sollte. Nach nordamerikanischen Zählungen zeigt sich ja, daß häufig die Ehen solcher Paare geschieden werden, die einander nur kurze Zeit vor ihrer Verheiratung kennen gelernt hatten. Es ist bekannt, daß die Ehen von Nachbarskindern in Dorf und Kleinstadt am besten zu gedeihen pflegen. Es sind die Chen solcher Menschen, die jahrelang Gelegenheit gehabt haben, einander in jeder Art des Alltags zu beobachten und die schon ein Urteil über einander gewonnen hatten, ehe die gegenseitige Betrachtung mit verliebten Augen geschah. Daber die ländlichen Sprichwörter, die Heiraten "mit Nachbars Kind" empfehlen2).

<sup>1)</sup> Modern Marriage, 1929, 5. 46.

<sup>2)</sup> H. S. K. Günther, Das Bauerntum als Cebens= und Gemeinschafts= form, 1939, S. 527.

Jur umsichtigen Gattenwahl ist also eine ruhige Beurteilung des anderen Menschen außerhalb verliebter Stimmungen nötig, ein Kennenlernen, nicht nur ein Entzücktsein. Solche Dorsicht darf wiederum nicht zur Ängstlichkeit und Beklemmung gesteigert werden. Bjerre¹) berichtet nach seinen ärztslichen Erfahrungen von einer vorhochzeitlichen Angst, von der Angst, ob der gewählte Mensch auch wirklich "der richtige" und ob Derheiratung überhaupt der richtige Entschluß sei. Bjerre meint, solche Beklemmungen seien meistens als Anzeichen zu werten, daß dieser Entschluß und diese Wahl doch richtig seien.

Jur umsichtigen Gattenwahl wird durchaus eine Zeit des Kennenlernens gehören, wie sie Popenoe für nötig hält. Popenoe rät dabei, unter den Menschen, die man zur Ehe wählen könnte, auf denjenigen zu achten, der einen nie langsweilt. Hiermit meint Popenoe sicherlich nicht einen gesprächisgen und nie rastenden Menschen — denn Gesprächigkeit und Rastlosigkeit können sehr langweilen —, sondern einen Menschen, der einen dauernd innerlich beschäftigt und den man immer gerne in seiner Nähe weiß.

### Städtisches Leben.

Das städtische Ceben scheint die Instinkte der Gattenwahl zu verwirren. Daß Che und Samilie auf dem Cande besser gesteihen — ich habe dies in dem Buche "Das Bauerntum als Cebens» und Gemeinschaftsform" (1939, S. 53 ff., 251 ff.) nachsuweisen versucht — hat verschiedene Ursachen, darunter auch die, daß die Instinkte der Gattenwahl auf dem Cande nicht oder viel weniger verwirrt werden. Ist der Städter in den meisten Gebieten Mittel» und Nordwesteuropas dem Bauern durchschnittlich an Derstand überlegen — was sich aus der Siedung der zur Stadt abwandernden Menschen leicht erklären läßt —, so ist doch das an sich schaffere und vor allem auch gesübtere Denken des Städters in den meisten Sällen der Wirksübere Denken des Städters in den meisten Sällen der Wirks

<sup>1)</sup> The Remaking of Marriage, 1931, 5. 76.

lichkeit minder angepaßt; es richtet sich zudem auf Cebenskreise, zu deren Bewältigung durch den Verstand eben viel mehr Klugheit gehören würde, als der Städter durchschnittlich über den Bauern hinaus besitzt. Der Bauer bedenkt, wie ich in dem oben genannten Buche ausgeführt habe, übersehbare Dinge und Verhältnisse und bedenkt sie in täglicher Wechselwirkung dieser Dinge und Verhältnisse mit seiner eigenen Überlegung. Der Städter hingegen bedenkt vielfach Dinge und Derhältnisse, die für ihn nicht mehr übersehbar sind und bedenkt alles dies häufiger unter dem Einfluß der wechselnden Meinungen städtischer Gruppen. Die tägliche Auseinandersetzung mit den Bedingungen der natürlichen Umwelt gewachsener Dinge fehlt; der Verstand übt sich in der Auseinandersetzung mit einer fünstlichen Umwelt ausgedachter und verfertigter Dinge. Der Städter mag weit klüger sein als der Bauer, wenigstens im Sinne eines wendigen rechnerischen Denkens; er unterliegt doch viel leichter den Gesetzen der Massenseele und kann sich von dieser Entschlüsse vorschreiben lassen, die seinem Wesen gar nicht angemessen und seinem Gedeihen abträglich sind. Die städtische Arbeit als naturferne Arbeit an gemachten Din= gen läßt anscheinend gewisse Instinkte veröden oder verwirrt sie, während ländliche Arbeit, naturnahe Arbeit an gewachsenen Dingen, den Menschen in seinen Instinkten gesichert leben läßt. Das Cand fördert das Augenmaß der Menschen für die Be= dingungen alles Gedeihens der Menschen und Dinge, fördert einen Sinn dafür, was einem Menschen nach seiner Der= anlagung angemessen ist und was ihn zugleich mit seiner ganzen Umgebung fördern wird. Die Stadt hingegen drillt den Menschen auf rasche Anpassung an die wechselnden Bedingungen einer künstlichen Umwelt, in der Maschinen und ausgedachten Organisationen den Ablauf des Daseins bestimmen. Das Cand übt den Menschen in Stetigkeit und lehrt ihn, unter natürlichen Umweltbedingungen und im Bereiche gewachsener menschlicher Gemeinschaften sich zurecht zu finden, sich in Jahres= und Tageslauf sinnvoll einzuordnen und sein Gedeihen vom Gedeihen der ihn umgebenden Gemeinschaft abhängig zu sehen. Ländliches Leben ermöglicht Geborgenheit

und darum in Heil und Unheil die richtigen Entschlüsse. Darum wird der Bauer und der Mensch ländlichen Empfindens meistens auch die richtige Gattenwahl treffen<sup>1</sup>).

Die Verwirrung menschlicher Instinkte zeigt sich oft darin, daß ein Mensch eifrig gerade das erstrebt, was seinem Ge= deihen abträglich ist, so also auch eine Chefrau oder einen Chemann wählt, mit der oder mit dem ihm eine erträgliche Che nicht möglich sein wird. Solche Verwirrung der Wahlinstinkte scheint in den Städten viel häufiger zu sein als auf dem Cande. Die Gattenwahl ist aber in den Städten schon durch äußerliche Bedingungen erschwert; die jungen Menschen beiderlei Geschlechts lernen einander nie so im Alltage kennen, wie dies auf dem Cande möglich ist. In den Städten begegnen die beiden Geschlechter einander, sobald sie die Möglichkeiten des heiratens erwägen, immer entsprechend "aufgemacht". Jedes Geschlecht besieht sich im Spiegel, stattet sich aus, macht sich zurecht, will wirken und scheinen und setzt die anziehendste Miene auf. Auf dem Cande sieht der junge Bauer die Bauerntochter, besonders die Nachbarstochter, mitten in der Arbeit und zwar bei Arbeiten, die ein gepflegtes Auftreten verbieten; er sieht sie und sie ihn an Tagen guter nnd schlechter Caune, in abgearbeitetem Zustande und sowohl im Glück wie im Unglück. Ein solches allseitiges Bild einer menschlichen Veranlagung wird ein Städter nie gewinnen können. Darum bedeutet städtische Gattenwahl immer viel mehr Wagnis als ländliche. Städtisches Leben muß zu den verwirrenden Einflüssen ge= rechnet werden.

Zusammenschulung der beiden Geschlechter.

Popenoe<sup>2</sup>) spricht aus, daß Zusammenschulung der beiden Geschlechter in den Jahren des Heranwachsens eine

<sup>1)</sup> Dgl. auch H. J. Reimmann, Die Samilie in Jeremias Gotthelfs Dichtungen, Stadion, Bd. IV, 1939, S. 21—29; Ottilie Doll, Mir dean heirat'n: Eine Untersuchung über die bäuerliche Gattenwahl in Bayern südlich der Donau nebst anschließenden Randgebieten, 1940, S. 119—211.
2) The Conservation of the Family, 1926, S. 195.

Derwirrung der Gattenwahl bewirken kann. Zusammenschulung kann nach Popenoe dazu beitragen, die Entfaltung der seelischen Geschlechtsunterschiede zu hemmen, wo doch gerade in den Schuljahren die Knaben möglichst männlich werden sollten, die Mädchen möglichst weiblich, und wo eben in diesen Jahren sich nach und nach ein Sinn für Weiblichkeit bei den Knaben, ein Sinn für Männlichkeit bei den Mädchen ausbilden soll, ein Sinn, dem für die richtige Gattenwahl große Bedeutung zukommt.

### Das Elternhaus.

Das Elternhaus kann in manchen Sällen die spätere Gattenwahl heranwachsender Kinder ungünstig beeinflussen. Mädchen, die schlechte Ehen ihrer Eltern erlebt haben, besonders Mädchen, die im eigenen Elternhause die Zerrüttung der Ehe durch Untreue erleben mußten, erleiden dadurch öfters einen seelischen Schaden, eine Derwundung des Seelenlebens, die sie ehescheu macht oder die ihre Gattenwahl ablenkt aus der ihnen angemessenen Richtung. Gelegentlich mag das auch bei empfindlicher veranlagten jungen Nännern vorkommen. In einigen Sällen mögen solche Jugendlichen beiderlei Geschlechts allzu zart oder schreckhaft veranlagt sein, so daß man eine Mehrung solcher Anlagen nicht wünschen würde<sup>1</sup>). In den meisten Sällen wird man doch solchen Jugendlichen Dersheiratung und Nachkommen wünschen und darum eine Gattenswahl, die eine glückliche Ehe verbürgt.

In dem vom Grafen Keyserling herausgegebenen "Chebuch" (1925, S. 312) führt der jüdische "Individualpsychologe" Alfred Adler aus, die Herrschsucht eines Vaters könne dessen Tochter, die sich dagegen empört, dazu veranlassen, nunmehr in ihrer Ehe den Ehemann zu belauern, ob sich auch bei ihm herrschsüchtige Regungen einstellten. Solche Töchter neigten daher als Ehefrauen zu Mißdeutungen des Verhaltens ihrer

<sup>1)</sup> Dgl. Hans Luxenburger, Persönlichkeit und rassenhygienische Auslese, Der Öffentliche Gesundheitsdienst, 2. Ig., Heft 18, 1936/37, S. 716.

Männer und darunter litte dann die Che. Oder aber — so führt Adler weiter aus — solche Mädchen könnten sich in ein solches Bedürfnis nach warmer Güte hineinsteigern, daß sie in der Wirklichkeit einen solchen Chemann nicht finden. Söhne hartherziger Mütter könnten leicht dahin kommen, die Frauen zu meiden und schließlich für menschliche Gemeinschaften über= haupt unzugänglich zu werden. — Wie aus solchen Dar= legungen ersichtlich ist, überschätzen Abler und die ihm folgenden "Individualpsychologen" die Umwelt gegenüber den ererbten Anlagen. Man wird dennoch so viel einräumen dürfen, daß es Menschen gibt, denen gegenüber bestimmte Umwelten so einwirken können, daß deren Gattenwahl ungünstig abgelenkt wird. Auch wäre ja in solchen Sällen mit einer Dererbung elterlicher Züge, 3. B. der Herrschsucht oder der Empfindlichkeit gegenüber einem anspruchsvolleren Auftreten, zu rechnen, die schon an sich ein eheliches Zusammen= leben erschweren könnten.

Wo es sich um Menschen handelt, die aus erblicher Der= anlagung an sich schon leichter zu beeinflussen sind, auf die Umwelten mehr einwirken als auf andere, da wird das Eltern= haus sicherlich die Richtung der Gattenwahl mitbestimmen. Auch der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung betrachtet solche Möglichkeiten in dem angeführten "Ehebuch" (S. 295/ 296): er schreibt dem Grade einer seelischen Bindung an den Dater einerseits, die Mutter andererseits, eine Einwirkung auf Gattenwahl und Che zu. Er meint, daß Kinder in ihrer Wahl oft in eine Richtung gelenkt würden, in der sie einen gewissen Ausgleich dessen zu finden hoffen, was im Leben und in der Ehe der Eltern unerfüllt geblieben sei. Solche Wünsche der Kinder werden sicherlich auf die Gattenwahl einwirken können. Man wird aber solche Wünsche aus den ererbten seelischen Anlagen, die eben bei den Kindern ein ähnliches oder gleiches Derlangen hervorrufen wie bei den Eltern, ebenso oft erklären können wie aus dem Umwelterlebnis der Unerfülltheit elter= licher Wünsche.

Jung hat auch "Die Bedeutung des Vaters für das Schicksal

des Einzelnen"1) erörtert: Bei der Gattenwahl der Töchter könne eine seelische Bindung an den Dater, bei der der Söhne eine seelische Bindung an die Mutter ablenkend wirken. Be= deutet ein Dater für seine Tochter einen starken Eindruck — man sollte einen solchen Eindruck nicht nach Art vieler Psychoanalytiker durch geschlechtliche Regungen erklären —, so kann hierdurch die Gattenwahl der Tochter so beeinflußt werden, daß diese Tochter um sie werbende Männer am Wesen ihres Daters messen und sie leicht unzulänglich finden wird; sie wird so unter Umständen einen Freier abweisen, mit dem sie eine glückliche Ehe hätte führen können. Das Wunschbild des Chemannes kann also in unheilvoller Weise durch das Bild des Daters bestimmt werden. Ähnliches kann einem Sohne widerfahren, der einen übermäßig starken Eindruck von seiner Mutter empfangen hat. Darum soll die Mutter dem heran= wachsenden Sohne gegenüber, der Dater der heranwachsenden Tochter gegenüber, wenn diese ihrem Wesen nach zu solchen anhaftenden Empfindungen neigen, Zurüchaltung üben; soldze Eltern sollen versuchen, ihren Einfluß zu vermindern. Junge Menschen, die Neigungen zur Aufnahme überstarker Elterneindrücke bei sich verspüren, können diesen bewußt ent= gegenarbeiten; so wird ihre Gattenwahl vor Abirrung bewahrt merden.

Zwiespalt im geschlechtlichen Empfinden.

Eine unheilvolle und quälende Derwirrung des Wählenden, die anscheinend ziemlich häufig ist und zu unglücklichen Ehen oder zu einem Derzicht auf Derheiratung führen kann, ist ein Zwiespalt im geschlechtlichen Empfinden eines Menschen: ein Teil des Liebesverlangens eines solchen Menschen strebt zu hochstehenden, edel gearteten Menschen des anderen Geschlechts, ein anderer zu niedrigstehenden, ja geradezuschmutzigen Menschen des anderen Geschlechts. Hermann hoffsmann<sup>2</sup>) hat den geschlechtlich-zwiespältigen Menschenschlag

<sup>1)</sup> Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Sorschungen, Bd. I, 1909, S. 155ff.

<sup>2)</sup> Charafter und Umwelt, 1928, S. 32.

so gekennzeichnet: "Wo sie lieben, begehren sie nicht; wo sie begehren, können sie nicht lieben". Bei solchen Menschen scheint der hinaufstrebende Teil meistens der schwächere, der hinab= strebende der stärkere zu sein. Ein solcher Riß mag vor allem für manche Künstler und Künstlerinnen nachgeordneten Ranges kennzeichnend sein. Bei Männern entspricht ein solcher Riß im geschlechtlichen Empfinden anscheinend öfters einem Minderwertigkeitsgefühl, so auch der Empfindung — oft verursacht durch schmutigen außerehelichen Geschlechtsverkehr —, einer edleren Frau nicht mehr würdig zu sein. Solche Männer suchen dann nach außerehelicher oder ehelicher Derbindung mit Mäd= chen, die noch irgendwie zu ihnen aufsehen oder dies wenigstens vortäuschen, sei es auch, daß sie nur zu der höheren gesellschaft= lichen Stufe des Mannes aufsehen. Jeder Mensch will sich irgendwo geachtet sehen; er wird Einzelmenschen oder Men= schengruppen aufsuchen, die ihn in irgendeiner hinsicht an= erkennen. Mancher nimmt damit vorlieb, daß nur seine Stel= lung, sein Geldbeutel oder auch nur seine Bügelfalte anerkannt oder bestaunt werden. Aus solchen seelischen Ursachen erklären sich auch viele geschlechtliche Beziehungen, so auch die Be= ziehungen höherstehender mit niedrigerstehenden Menschen. Bei Männern bewirken diese Neigungen eines Teils des ge= schlechtlichen Empfindens zum Niedrigstehenden oft ent= würdigende und qualvolle Beziehungen außerehelicher oder ehelicher Art oder auch sowohl ehelicher wie außerehelicher Art; bei Frauen wohl öfters einen Derzicht auf die Che über= haupt. Eine grau, die ihr ebenbürtige Männer nur schätzen oder verehren kann, die sich geschlechtlich aber zu Stehgeigern minderen Ranges, zu anrüchigen Tenören ober gehaltlosen Borern hingezogen fühlt, wird zwar für den Besuch solcher Schaustellungen viel Geld ausgeben, wird auch gelegentlich sich einmal flüchtig mit solchen Männern einlassen, besonders wenn sie fähig ist, irgend etwas Wertvolleres in solche Männer hineinzusehen; die Solge wird meistens Etel sein und schließlich der Derzicht auf alle Heiratswünsche. Eine Heilung für solche zwiegeteilten Deranlagungen wird es nicht geben. Die Gatten= wahl wird, wo doch einmal die Ehe mit einem ebenbürtigen

Menschen — ebenbürtig gegenüber den hinausstrebenden Kräften des zwiegeteilten Menschen — geschlossen worden ist, meistens unglücklich ausfallen, denn eine stärkere Neigung zum Untermenschlichen läßt sich wahrscheinlich nicht unterdrücken.

### Männische Männer.

Durch eine Verwirrung bei der Gattenwahl sind auch allzu männliche Männer — man könnte sagen: männische Män= ner — bedroht. Irgend etwas vom Gegengeschlecht muß ja immer auch in einem Menschen anderen Geschlechts angelegt sein, damit eine gewisse Einfühlung in das seelische Wesen des anderen Geschlechts überhaupt möglich wird. Etwas Männ= liches im Wesen eines Weibes und etwas Weibliches im Wesen eines Mannes scheinen nötig zu sein zur wechselseitigen Ein= fühlung der beiden Geschlechter in ihr verschiedenes Wesen. Ist ein Mann fast nur männlich, ist er ausschließlich männlich, also männisch, so fehlt ihm zu dieser Einfühlung etwas. Er wird zum Unterschiede von Männern mit einem gewissen Ein= schlag weiblichen Wesens sich öfters dem weiblichen Geschlecht gegenüber nicht recht auskennen; er wird daher unter Um= ständen auch falsch wählen, oder er wird die gewählte Frau durch männische Plumpheit verleten. Die Ehe kann so ge= fährdet werden. Nach Bjerre<sup>1</sup>) sollten solche Männer geradezu versuchen, das Wesen feinsinniger Weiblichkeit aus geschicht= lichen Darstellungen, aus Lebensbeschreibungen usw. verstehen zu lernen; sollten also versuchen, sich durch ihren Derstand — da ja ihr Gefühl versagt — den Reiz verfeinerter Weiblich= keit zu erschließen. Zu diesem Rate Bjerres kann ich kein Zutrauen gewinnen. Der Rat entspringt der Annahme, daß Bücherlesen und Nachdenken einem Menschen zu einem neuen Sinn verhelfen könnten und daß der Derstand über Grundanlagen des Gemüts herr werden könne. Belehrungen und Selbstbelehrungen werden als Umwelteinwirkungen nur in solchen Grenzfällen wirksam sein, wo bestimmte Anlagen des

<sup>1)</sup> The Remaking of Marriage, 1931, S. 232/233.

zu belehrenden Menschen der Belehrung entgegenkommen. Die Bjerreschen Belehrungen über feinere Züge weiblichen Wesens werden bei solchen Männern einwirken können, die nur eine leichte Neigung zu männischem Derhalten zeigen, nicht aber bei dem eigentlich männischen Schlage selbst.

Ausgesprochen männliche Männer von geschlossenem und gutmütigem Wesen können gleichsam aus Männlichkeit bei ihrer Gattenwahl abirren, indem sie zwar hübsche, aber dumme, ja schwachsinnige Mädchen heiraten, deren gehaltloses Wesen ihnen als weibliche Heiterkeit, ja als Anmut erscheinen kann. Schon die Kosenamen, die solche Männer den von ihnen gesliebten Mädchen geben, zeigen oft den Irrtum an, dem sie eben aus Männlichkeit verfallen sind. Es gibt eine gewisse anziehende weibliche Dummheit, die auch andersgeartete Männer, auch minder geschlossene, auch minder gutmütige, bestricken kann und die zu verhängnisvoller Gattenwahl verlockt. Da hieraus heiraten mit erblichsminderwertigen Mädchen erfolgen, möchte ich solche Sälle erst bei Betrachtung der Gattenwahl vom Standpunkte der Erblehre erörtern.

### Selbstlose grauen.

Die weiblichen Antriebe (Instinkte), einem Manne zur Gründung eines Heims und einer Samilie beizustehen, äußern sich, wo sie nicht unmittelbar einem solchen Ziele zustreben können, in vielen Sällen als der Drang, für einen anderen Menschen zu sorgen, für einen anderen Menschen etwas hinzugeben. So können selbstlosere Mädchen und Frauen dazu verleitet werden, sich mit einem Manne zu verbinden, der der Aufopferung einer wertvolleren Frau gar nicht würdig ist und dessen Leistungen Opfer und hingabe gar nicht verstienen. Solche über das Ziel hinausschießende weibliche Selbstslosigkeit hat manche unglückliche Ehe begründet, in der sich eine wertvolle Frau an einen haltlosen, wirren, verkommenden oder verkommenen Mann gebunden hat, an einen Mann, der sich als "Künstler" oder "Philosoph" oder "Erfinder" erschien und der dieser Frau einzureden verstand, sie habe

durch die Sorge für ihn und die Nachsicht für die bei ihm versständlichen Sehltritte eine "Cebensaufgabe" zu erfüllen. Der Drang zur Aufopferung ist bei manchen Frauen so groß, daß sie sich selbst solche "Cebensaufgaben" stellen, daß sie also gar nicht erst von einem Manne dazu beredet werden müssen. Unter diesen Frauen sind aber so viele erbtüchtige und auch — troß einer Anlage zur Selbstäuschung oder Selbstüberredung — überwiegend wertvolle Frauen, die in Ehen mit anderen Männern glücklich und Mütter wohlgearteter Kinder werden könnten, daß durch diese Verirrung weiblicher Selbstlosigkeit nicht nur viel eheliches Unglück gestiftet, sondern auch der Anslagenbestand des Volkes immer wieder geschädigt wird.

### Widerspruch zweier Wunschbilder.

Eine Gefährdung der Gattenwahl für manche jungen Männer ist ein Sehlgreifen gegenüber zwei Wunschbildern der anziehenden grau oder des anziehenden grauenschlags: das eine Wunschbild wird gewöhnlich als "Freundin" oder "Gefährtin" oder audz als "Geliebte", von fünstlerischen Menschen als "Muse" empfunden, das andere als "Gattin" oder auch als "Braut". Dor allem manche geistig regsamen jungen Männer finden in sich eine solche Zwieheit des Be= gehrens, die zum Zwiespalt für den Wählenden werden kann. Manche Ehe ist daran gescheitert, daß ein junger Mann die "Geliebte" gewählt hat, statt der zu einer Ehe mit ihm allein tauglichen "Gattin". Mancher Mann hat erst in zweiter ober dritter Che die "Gattin" gefunden. Schillers Neigung zu den beiden Schwestern v. Lengefeld, eine tiefere zu Cotte, eine stürmischere zu Karoline, scheint einem solchen Zwiespalt zu entsprechen. Schiller hat aber mit sicherem Instinkt Lotte gewählt, die für ihn den Schlag der "Gattin" darstellte. Eine Ehe Schillers mit der "Muse" Karoline wäre wahrscheinlich unglücklich ausgefallen.

Die Beobachtung eines solchen Widerstreits zweier Wunschbilder ist besonders von Psychoanalytikern erörtert worden; auch Graf Keyserling und Bjerre haben im Anschluß an psychoanalytische Darlegungen die Verwirrung der Gattenswahl behandelt, die durch den Zwiespalt zweier Wunschbilder bewirkt wird, durch einen Zwiespalt, der in Schauspielen und Romanen öfters geschildert worden ist.

Manche jungen Männer werden mehr oder minder bewußt von zwei weiblichen Gestalten angezogen: die Züge der einen werden anscheinend mehr von Zügen einer Schwester mit= bestimmt: sie ist die "Geliebte", die oft mit verzehrender Leidenschaft begehrt wird, mit einem überschäumenden Der= langen; dem männlichen Geiste scheinen sich in solcher Gemein= schaft weite Gebiete zu eröffnen, ein Leben mit vielfältigen Möglichkeiten. Die "Geliebte" oder "Gefährtin" oder "Muse" erscheint dem jungen Mann als das Weib, in dem für ihn alles zu finden und mit dem für ihn alles zu gewinnen sei. Don der Gemeinschaft mit ihr wird eine grenzenlose "Erfüllung" er= hofft — nicht so sehr eine "Ergänzung"; auch dies ist bezeich= nend. Die Gestalt der "Geliebten" kann auch Züge einer "großen Dirne" erhalten, einer überlegenen "hetare". Der= schiedene Psychoanalytiker haben angenommen, die Züge dieser "Geliebten" seien für viele jungen Männer mitbestimmt durch die Züge des ersten weiblichen Wesens, das in dem männ= lichen Kinde bewußteres Denken angeregt habe, das einmal dieses Kind geistig geleitet habe. In solcher Annahme spricht sich der die meisten Psychoanalytiker kennzeichnende Glaube an die Übermacht der Umwelt aus. Bedeutet für ein männliches Kind ein seine geistige Entwicklung fördernder Mensch weiblichen Geschlechts einen bestimmenden Eindruck, so muß dieser Mensch in leiblichen und seelischen Zügen einem Wunsch= bilde entsprochen haben, das in dem Knaben schon angelegt war. Ererbte Antriebe werden in allen diesen seelischen Regun= gen viel mehr bewirken als von außen kommende Eindrücke.

Der übliche Verlauf der Gemeinschaft mit einer "Geliebten" ist für einen jungen Mann, in dem als zweites Wunschbild das der "Braut" oder "Gattin" angelegt ist, ein verhältnismäßig rasches Absinken des Begehrens, ein Ermatten der Empfindungen, oft verbunden mit dem Gefühl einer herandrängenden Bitterkeit oder gar einer unbestimmten Erniedrigung. Das

Ergebnis ist die Empfindung einer Unstäte, einer gewissen heimatlosigkeit der wärmeren und stilleren Regungen der Seele.

Dieser Schlag der "Geliebten" ist nicht mit allgemein gülstigen Kennzeichen zu schildern, denn jeder Jugendliche, dessen Deranlagung eine solche Zwieheit des geschlechtlichen Derslangens bedingt, wird die "Geliebte" seiner Deranlagung entsprechend anders erblicken als ein anderer. Sür einen jungen Mann kann sich auch der Schlag der "Geliebten" so darstellen wie für einen anderen der Schlag der "Gattin", und sogar die gleiche Frau kann für den einen Mann "Geliebte" bedeuten, für einen anderen "Gattin". Diese Wunschbilder müssen also immer von dem Wünschenden selbst aus begriffen werden.

Der Schlag der "Gattin" ist nach Ansicht mancher Psychosanalytiker für viele Menschen mitbestimmt durch Züge der eigenen Mutter. Es ist der Schlag der herzlich anteilnehmenden Frau, die einen inneren Frieden mitzuteilen vermag, der Frau, die in Tagen der Ratlosigkeit Klärung und in Tagen der Kranksheit Heilung vermitteln kann. Die "Geliebte" ist zur Pflege eines Kranken kaum tauglich, die "Gattin" viel mehr. In der Gemeinschaft mit der "Gattin" ergibt sich für den Mann, der von den beiden Wunschildern bestimmt wird, eine gewisse heitere Leidenschaft und eine beruhigte Entspannung, damit aber die Empfindung der Geborgenheit im Bereich einer seelischen Heimstätte.

Bjerre<sup>1</sup>) nimmt an, die meisten Cheschwierigkeiten entständen durch den Widerstreit der beiden Wünsche: des Derslangens nach der "Gattin" einerseits und des Derlangens nach der "Geliebten" andererseits. Die Che mit der einen dieser beiden Gestalten kann gestört werden durch Begegnung mit der anderen. Ich kann aber Bjerre nicht in der Annahme folgen, daß solche Begegnungen die meisten Chestörungen bewirkten. Einen Teil der Chestörungen wird man zwar dem beschriebenen Widerstreit zuschreiben dürsen; daß dieser Teil aber nicht die Mehrzahl der Chestörungen ausmacht, scheint

<sup>1)</sup> The Remaking of Marriage, 1931, S. 91/92.

mir daraus hervorzugehen, daß sehr viele Menschen dem Widerstreit der Wunschbilder nicht ausgesett sind, ja diese Wunschbilder gar nicht kennen, ferner daß viele Menschen, für die eine solche Zwieheit der Wunschbilder besteht, eine Srau heiraten, die aus den für sie geltenden Schlägen der "Gattin" und der "Freundin" zu einem mehr oder minder befriedigensen Ausgleich zusammengesett erscheint. Dielleicht sind die meisten derjenigen Chestörungen, die Bjerre als Arzt zu besobachten Gelegenheit hatte, dem Widerstreit der beiden Wunschschläger zuzuschreiben gewesen. Die Mehrzahl der Chestörungen hat aber sicherlich weit alltäglichere Gründe.

Ähnliche Schwierigkeiten, wie sie eben geschildert worden sind, können auch für das weibliche Geschlecht bestehen; sie werden nur beim weiblichen Geschlecht in der Regel minder ausgeprägt sein, da eben das Bestehen zweier Wunschbilder und diese Wunschbilder selbst wahrscheinlich im weiblichen Be= wußtsein nicht so scharf hervortreten wie im männlichen und da von den beiden Geschlechtern das weibliche mehr Anpas= sungsfähigkeit besitzt. Sür manches junge Mädchen und manche Frau wird aber doch der Schlag des "Freundes", des "Gelieb= ten" oder "Gefährten" andere Züge tragen als der des "Gat= ten". Dann kann sich für diese Mädchen oder Frauen eine Cage ergeben, deren Gefahr Graf Keyserling1) so gekennzeichnet hat: "Wer immer die Freundin freit oder den Freund, fällt einem Mißverständnis zum Opfer". Das "Musen= und Sibyllentum", das der Mann hier sucht, sterbe ebenso ab wie das Gefallen der Frau an dem "Freund". Die Ehe mit dem "Sreund" kann scheitern bei Begegnung mit dem "Gatten". Trennungen von "Freunden" oder "Freundinnen" werden häufiger sein als Trennungen von "Gatten" und "Gattinnen". Aber auch Trennungen von den zur Che besser geeigneten Menschen bei Begegnung mit dem Schlage der "Freundin" oder des "Freundes" sind anscheinend nicht selten. Besonders die Trennung eines von zwei Wunschbildern bestimmten Mannes von der "Gattin" kommt wohl häufiger vor, obschon

<sup>1)</sup> Das Chebuch, 1925, S. 236/237.

die Derbindung mit der "Freundin" weniger glückliche Chen ergibt als die mit der "Gattin". Am wenigsten Unheil und seelische Qual wird dann entstehen, wenn ein von den beiden Wunschildern bestimmter jüngerer Mann sich aus einer außerehelichen Beziehung zu der "Freundin" löst und die Che mit der "Gattin" eingeht, die ihm nun begegnet ist. Das Unheil wird auch deshalb geringer sein, weil der Schlag der "Freundin" in der Regel eine Trennung leichter überwindet als der Schlag der "Gattin".

Zur Verstrickung in den Zwiespalt zwischen "Freundin" und "Gattin" kann, wo ein Mensch schon in geringerem Grade dazu angelegt ist, eine verkehrte Erziehung beitragen. Eine über= ängstliche, überbesorgte Mutter kann einen frischen und mutiger angelegten Sohn aus der ihm angemessenen Wahlrichtung abdrängen, so auch aus der Richtung auf die "Gattin", die für ihn zugleich die mütterlich veranlagte Frau ist. Er wird aus Widerspruch gegen die eigene Mutter mütterliches Wesen ablehnen und darum leicht eine unmütterliche Frau vom Schlage der "Geliebten" wählen. Diese Wahl aber wird er zu bedauern haben. Montaigne1) hat geschrieben: "Wenig Männer haben ihre Geliebte geheiratet, ohne es zu bereuen". Hier ist unter "Geliebte" diejenige Frau verstanden, die sich in eine außer= eheliche, ungesetzliche Verbindung mit einem Manne einläkt, ein Frauenschlag also, dem meistens gewisse Antriebe (In= stinkte) der Heimgründung und Cebensordnung fehlen und der einem zur Ehe angelegten Manne nicht die Geborgenheit einer ehelichen Gemeinschaft bieten kann. Die meisten "legali= sierten", d. h. in eine gesekmäßige Ehe übergeführten lockeren Geschlechtsbeziehungen, die ohne die Absicht späterer Der= heiratung eingegangen worden sind, mißraten oder werden mindestens vom Manne bereut. Darum spricht Montaignes Sat eine Wahrheit aus. Der gleiche Sat aber gilt auch, wenn unter "Geliebte" das eine der beiden gekennzeichneten Wunschhilder verstanden wird.

<sup>1)</sup> Les Essais de Michel de Montaigne (III, 5), herausgegeben von Strowski und Gebelin, Bordeaux 1919, S. 86.

Eine engherzige Frau kann ihren weitherzigen Mann der "Geliebten" zutreiben und zwar selbst dann, wenn dieses Wunschbild ihn weniger anzieht als das Bild der "Gattin". Die Begegnung mit dem Schlage der "Geliebten" kann einem sol= chen Manne wie ein befreiender Sturm erscheinen. Meist werden mütterliche Frauen den Männern, die von beiden Wunschbildern angezogen werden, als der Schlag der "Gattin" erscheinen, unmütterliche Frauen als der Schlag der "Geliebten". Sür väterlich veranlagte Männer wird darum die Che mit einer "Geliebten" leicht in Enttäuschung enden. Eine Frau kann aber auch für ihren Chemann allzu mütterlich werden; dann wird die Begegnung mit dem Schlage der "Geliebten" für einen solchen Mann und seine Che gefährlich. Die über= mäßig mütterlich veranlagte Frau ist öfters zu erkennen an gewissen Dernachlässigungen ihres Außeren, die sie durchaus vermeiden könnte, aber auch an dem Mangel eines Sinnes für passende Sarbzusammenstellungen ihrer Kleidung. Ein Nachlassen der leiblichen Reinlichkeit und der Pflege der Kleidung tritt bei solchen Frauen allerdings meist erst einige Zeit nach der Verheiratung hervor. Jeder Mensch nimmt sich vor seiner Derheiratung mehr zusammen als nachher. Darum sollen empfindlichere junge Männer auch in solchen Zügen die Mütter der von ihnen beachteten Mädchen prüfen, denn eben in solchen Zügen wird die Tochter häufig der Mutter ähnlicher werden, als sie es jett ist.

"Romantische" Liebe richtet sich oft auf den "Sreund" oder die "Sreundin". Solche Liebe sucht eine grenzenlose Erfüllung für jedes seelische Bedürfnis. Ich habe aber schon dargelegt, daß diese Erfüllung in einem einzigen Menschen kaum zu finden sein wird. Wer leben will, wird gewisse Einsamkeiten auf sich nehmen müssen, wird es ertragen müssen, für diese oder jene ihm eigene Regung seelischen Lebens die Entsprechung in einem Menschen anderen Geschlechts zu entsbehren. Sindet er einen Menschen, der ihn im Wesentlichen ergänzt oder gar einen Menschen, der ihn auch noch im Beswußtsein notwendiger menschlicher Dereinzelungen ergänzen kann, so wird eine Ehe mit einem solchen Menschen mehr

Bewährungswahrscheinlichkeit haben als die Ehe zweier Mensschen, die von einander die dauernde "Erfüllung" jedes ihrer seelischen Bedürfnisse erwarten. Wird ein zu "romantischer" Auffassung neigender junger Mann von den zwei gekennzeichneten Wunschbildern angezogen, so wird er von der "Geliebten" viel eher die geschilderte Erfüllung erwarten als von der "Gattin". Aber auch er wird in der Ehe mit der "Geliebten" eher unglücklich werden als in der mit der "Gattin". Die beste Anweisung zur Gattenwahl ist die: für die wesentelichen eigenen Züge Ergänzung zu suchen. Die Bedingungen solcher "Ergänzung" werde ich gleich anzugeben versuchen.

### Glaubensverschiedenheit, grömmelei.

Die Gefährdung von Ehen durch Glaubensverschiedens heit der Ehegatten ist bekannt und braucht nicht einsgehend erörtert zu werden. Dor dem Eingehen einer glaubensverschiedenen Ehe muß in allen den Sällen gewarnt werden, wo nicht nur die übliche äußerliche Zugehörigkeit zu einem Bekenntnis bei beiden Ehegatten verschieden ist, sondern wo beide Menschen oder der eine von beiden in entschiedener Bindung an eine Kirche oder eine Glaubensform leben.

De la Bruyère<sup>1</sup>) hat davor gewarnt, eine Frömmlerin (fausse dévote), Mantegazza<sup>2</sup>) davor, eine "Betschwester" zu heiraten. Diese Warnungen sollte man beachten, jedoch auch gegenüber dem männlichen Geschlecht, zumal nach h. Luxenburger<sup>3</sup>) die "süßlich=zudringlichen, salbungs=vollen" Frömmler und Frömmlerinnen oft Menschen von "epileptoider" Veranlagung sind, Menschen also, die an Fallsucht (Epilepsie) erkranken können oder die Träger von Teil=anlagen der Fallsucht sind.

<sup>1)</sup> Les Caractères, III, Des Femmes, in Moralistes Français, 1883, S. 259.

<sup>2)</sup> Die Physiologie der Liebe, übersett von K. Kolberg, 1893, S. 253.

<sup>3)</sup> Persönlichkeit und rassenhygienische Auslese, Der Öffentliche Gesundheitsdienst, 2. Ig., heft 18, 1936/37, S. 717.

# Die gegenseitige **Ergänzung** von Mann und Frau.

Gegensäte und Gleichheiten.

In dem von ihm herausgegebenen "Chebuch" (1925, S. 240) hat Graf Keyserling geschrieben: "Man soll den allein heiraten, durch dessen hinzunahme in die eigene Seele man hinauswächst über das, womit man in sich allein nicht fertig wird oder was man vom persönlichen Standpunkt als einseitig und unvollkommen empfindet." — Die meisten guten Ehen — so meint Graf Keyserling — seien "aus bewußtem Ersgänzungsbedürfnis" geschlossen worden.

Ich vermute, daß die meisten guten Chen aus einem un= bewußten Ergänzungsbedürfnis geschlossen worden sind, einige auch aus bewußtem. Die Sorderung des Grafen Keyserling scheint mir aber im ganzen zutreffend zu sein und scheint mir auch für solche Ehen eine richtige Anweisung darzustellen, die zu gleicher Zeit der Aufartung dienen wollen. Keyserling fügt (S. 243) hinzu, daß es sich bei einem "Ergänzungsverhältnis" zwischen zwei Menschen verschiedenen Geschlechts nicht um "gleichgerichtete Interessen" handle. Wer gleichen Anteil an dieser oder jener Sache oder Tätigkeit für eine wesentliche Bedingung zu einem glücklichen ehelichen Zusammenleben hält, der irrt sich in einer Weise, die für ihn unheilvoll werden kann, wenn er selbst überwiegend nach solcher Anweisung hei= ratet. Ich habe schon vermerkt, die gegenseitige Ergänzung liege in viel tieferen Seelenschichten als die "Interessen" eines Menschen.

Graf Keyserling fügt (S. 245) weiter hinzu, nur ebenbürtige Menschen, Menschen gleicher Lebenshöhe, könnten einander gut ergänzen. Auch das ist im großen ganzen zutreffend; eine Ausnahme bilden diejenigen unglücklich veranlagten Menschen, deren geschlechtliches Empfinden zwiespältig ist, so daß ihre Triebe zum Untermenschlichen neigen.

Gegenüber der Anweisung des Grafen Keyserling beginnt

aber gleich die Ratlosigkeit, wenn man sich frägt, wie man diese Anweisung in den Einzelfällen auslegen und befolgen soll. Woran sind die Vorbedingungen zu einer guten Ergänzung im einzelnen zu erkennen? — Auch der Psychiater Ernst Kretsch= mer hat in dem "Chebuche" (1925, S. 266ff.) die Frage der Ergänzung erörtert. Er findet am meisten Ergänzungsmöglich= keiten in "Gegensatehen", weniger hingegen in "gleichförmi= gen" Chen; "gleichförmige" Chen, die glücklich verlaufen, fänden sich am ehesten bei einem Menschenschlage, der nach seiner Veranlagung einer "ausgeglichenen Mittellage" an= gehöre1). Catsächlich verlaufen "gleichförmige" Ehen zweier Menschen in "ausgeglichener Mittellage" ebenmäßig und auch glücklich; sie haben aber öfters nicht nur für den außenstehenden Betrachter, sondern auch für die Chegatten selbst oder wenig= stens für den einen Teil etwas Leeres und Langweiliges, etwas Spannungsloses. Auch wenn man einräumt, viele solche Ehen verliefen ohne Störung, wird man nicht eben dazu raten, daß Menschen in der gekennzeichneten Mittellage auf alle Sälle ähnlich veranlagte Menschen zu einer "gleichförmigen" Che suchen sollten. Ebenso wenig wird man aber eheliches Gedeihen von den "Gegensatehen" allein wegen der bestehen= den Gegensätze erwarten. Die Frage der Ergänzung kann allein vom "Gegensat" aus nicht beantwortet werden. Es gilt zwar sicher für bestimmte Seiten der menschlichen Deranlagung, daß Gegensätze einander anziehen, so besonders im geschlecht= lichen Ceben; darauf zielt auch ein Satz wie "Les extrêmes se touchent". Es gilt aber ebenso gewiß für bestimmte andere Seiten der menschlichen Veranlagung, daß Gleich und Gleich sich gern gesellen, wie das Sprichwort sagt. Gegen Kretschmers Betonung des Gegensates spricht schon, daß in der Regel und anscheinend besonders in guten Ehen die Ehe= gatten einander ähnlicher sind, als jedes von ihnen den Men= schen ihrer beiderseitigen herkunfts= und Cebenskreise ähnlich

<sup>1)</sup> Dgl. auch Ernst Kretschmer, Konstitutionslehre und Rassenhygiene, in Rüdin, Erblehre und Rassenhygiene im völkischen Staat, 1934, S. 191, 192; Derselbe, Konstitutionsmischung bei gesunden Ehepaaren, Deutsche Medizinische Wochenschrift, Bd. 52, 1, 1926, S. 20 ff.

ist. Auch Popenoe1) hat vermerkt, daß nach verschiedenen Untersuchungen Chegatten einander ähnlicher sind, als wenn das Zusammentreffen zufällig gewesen wäre, also den all= gemeinen Wahrscheinlichkeiten der beiderseitigen Cebenskreise gefolgt wäre. Es besteht zwischen Chegatten in der Regel eine größere positive Korrelation als zwischen ihnen und beliebigen Menschen anderen Geschlechts aus ihrer Umgebung. Diese Tatsache der Ähnlichkeit von Chegatten unter einander, zunächst einer Ähnlichkeit leiblicher Merkmale, hat schon Sol betrachtet2); nach ihm K. Pearson3), B. Rosinsti4), hof= stätter<sup>5</sup>) und Wellisch<sup>6</sup>). Nach Pearson ist the mating of like with like (oder homogamic mating oder assortative mating) ziemlich häufig. Nach Rosinski besteht eine stark ausgesprochene Neigung zur "Homogamie", d. h. zur Heirat von Menschen, die einander — wenigstens in bestimmten, von Rosinsti untersuchten leiblichen Merkmalen — ähnlich sind. Nach Wellisch besteht eine schwache, aber unver= kennbare Korrelation, nämlich + 0,13, zwischen Ähnlichkeit der Chegatten und Gedeihen ihrer Che. Menschen, die einander leiblich ähnlicher sind, werden aber einander auch seelisch ähnlicher sein. Das ist in diesen Fällen nicht bewiesen worden, aber an einer Entsprechung zwischen leiblichen Zügen und seelischem Derhalten zweifeln wohl alle diejenigen nicht, die einen Sinn dafür haben, auf welche seelischen Züge ein leibliches Merkmal hinweise. "Der Mensch ist, wie er aussieht", hat Schopenhauer in dem Aufsate "Zur Physiognomik"7)

<sup>1)</sup> Modern Marriage, 1929, S. 39.

<sup>2)</sup> La Ressemblance entre Epoux, Revue Scientifique, Bb. 47, 1891, S. 47—49.

<sup>3)</sup> The Grammar of Science, Condon 1900, S. 420 ff.

<sup>4)</sup> Anthropogenetische Auslese, Anthropologischer Anzeiger, Bd. VI, 1929, S. 56 ff., 62 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ähnlichkeit, Gattenwahl und Che, Zeitschrift für Sexualwissenschaft, Bd. 16, 1929/30, S. 242ff.

<sup>6)</sup> Korrelation zwischen Ähnlichkeit und Cheglück, Zeitschrift für Sexualwissenschaft, Bd. 16, 1929/30, S. 508ff.

<sup>7)</sup> Parerga und Paralipomena, Bd. II, Abschnitt 29; Arthur Schopenshauers Sämtliche Werke, herausgegeben von A. Hübscher, Bd. VI, 1939, S. 672.

ausgeführt; die Schwierigkeiten dieses an sich unbestreitbaren Satzes lägen allein in dessen Anwendung.

Es wäre jedenfalls verkehrt, allein vom Gegensatz zweier Menschen verschiedenen Geschlechts oder von bestimmten einzelnen Gegensätlichkeiten dieser Menschen das Gedeihen einer Che zu erwarten. Es kommt sicherlich auf etwas Gegen= sätzliches, aber auch auf etwas Gleiches an. Sowohl bestimmte Gegensätze wie bestimmte Ähnlichkeiten bedingen eine glückliche Ehe. Popenoe1) schreibt, in guten Ehen fänden sich am häufigsten eine "Ungleichheit in geschlechtlichen Zügen und eine Gleichheit in anderen" (unlikeness in sexual traits and likeness in other traits); ein männlicher Mann und eine weibliche Frau paßten gut zusammen. Die hiermit aus= gesprochene Anweisung ist sicherlich richtig: ein Volk sollte aus möglichst männlichen Männern und möglichst weiblichen Frauen bestehen. Diese Verteilung ist die günstigste; ein häufigeres Dorkommen unmännlicher Männer und unweiblicher Frauen wird Unheil bewirken. Aber gegenüber Popenoes Behauptung kann auch eingewandt werden, daß unter gewissen Bedingungen ein unmännlicher Mann und eine unweibliche Frau recht gut zu einer Che zusammenpassen werden. Popenoes "Regel" trifft also nur für eine Anzahl von Sällen zu, ist dem= nach nicht eigentlich eine "Regel". Die Anweisung "Ungleich= heit in geschlechtlichen, Gleichheit in anderen Zügen" ist zu allgemein gefaßt und bedeutet gegenüber Einzelfällen keinen brauchbaren Rat. Die Frage der Ergänzung kann durch Kretschmers und Popenoes Weisungen noch nicht gelöst werden.

Ihrer Cösung wird man näher kommen auf einem Wege, den nach einander Heinse, Schopenhauer, Wilhelm Fließ, Otto Weininger, Hans Apfelbach und zulett Bernhard Schulkes Naumburg beschritten haben:

Bei guten Chen scheint es mehr auf die Gegensätzlichkeiten anzukommen als auf die Gleichheiten zwischen den Chegatten, dabei allerdings auf bestimmte zu gegenseitiger Ergänzung

<sup>1)</sup> Modern Marriage, 1929, 5. 38.

geeignete Gegensätlichkeiten. Ergänzung bedeutet eben Ganz= werden durch etwas, das einem selbst fehlt, durch etwas, dessen Sehlen man empfindet und durch dessen Sehlen man sich selbst als "nicht ganz" empfindet, somit als ergänzungsbedürftig. Diese Vorstellung der Ergänzungsbedürftigkeit liegt ja auch dem von Platon im "Gastmahl" (189ff.) vorgetragenen Gedanken zu Grunde, jeder Mensch stelle die eine Hälfte eines ursprünglichen ganzen Menschen dar, jeder Mensch suche nun nach der ihm entsprechenden anderen hälfte und fühle sich beglückt, wenn er bei solchem gegenseitigen Zusammenfinden die Zusammenfügung zu einem Ganzen erlebe. Der romantische Philosoph Franz v. Baader hat in den "Sätzen aus einer erotischen Philosophie" (1828) geschrieben, "daß die beste Liebe nicht gleichgestimmte, sondern gleichstimmbare Seelen zu= sammenführt"1). Hiermit ist auch wieder ausgedrückt, daß es auf Gleichheit weniger ankomme als auf einen Zusammenklang aus Ungleichem. Dieser Zusammenklang, verbunden mit einem Einklang aus Gleichem, bedingt das Gefühl der Ergänzung.

Wie erklärt sich dieses Gefühl der Ergänzung bei den ein= zelnen Menschen? — Jeder Mensch hat eine Vorstellung von einem bestimmten Menschen oder einem bestimmten Schlage von Menschen des anderen Geschlechts, der ihm besser gefällt oder die ihm besser gefallen als andere Menschen dieses Ge= schlechts. Jeder Mensch hat seinen "Typ" oder auch seine "Typen" — wie man dies in der flachen Weise neuzeitlicher Bezeichnungen ausdrückt. Hat ein Mensch weniger einen bestimmten "Typ" als verschiedene "Typen", so haben diese "Typen" anderen Geschlechts doch unter einander meistens etwas Gemeinsames und zwar selbst noch in den Sällen, wo für einen Menschen die zwei Wunschbilder der "Geliebten" oder des "Geliebten" einerseits, der "Gattin" oder des "Gatten" andererseits bestehen. Kennt man einen Menschen besser, so wird man, wenn man nur einen Sinn für solche Zu= sammenhänge hat, ungefähr angeben können, welche leiblichen

<sup>1)</sup> S. v. Baader, Sämtliche Werke, III.Bd., herausgegeben von S. hoff=mann, 1852, S. 169.

und seelischen Züge das Wunschbild der Liebes= oder Gatten= wahl dieses Menschen zeige. Man wird dies auch dann unsgefähr angeben können, wenn der betrachtete Mensch sich nie darüber geäußert hat. Jeder Mensch versucht, einen Menschen anderen Geschlechts zu finden, der bei einer gewissen gleich= heitlichen Übereinstimmung des Lebensgefühls etwas hat, was er selbst nicht hat. Kennt man also einen Menschen besser, so läßt sich dessen Wunschbild annähernd bestimmen.

Glückliche Ehen entstehen nur da, wo die Bedingungen solder Gleichheit und solcher Ergänzungsgegensätlich= keit erfüllt werden. Ich habe aber schon mehrfach ausgeführt, daß der Erbgesundheitslehre viel daran gelegen sein muß, möglichst viele glückliche Ehen gestiftet zu sehen. Dor allem sollen die Erblich=Höherwertigen den Weg zu einer sie glücklich machenden Che finden. Nicht alle Menschen und auch nicht alle erblich=hochwertigen Menschen sind in ihren Antrieben (Instinkten) so sicher, daß sie ohne Irrtümer eben denjenigen Menschen anderen Geschlechts finden, der sie ergänzen kann und der seinen Erbanlagen nach zugleich ebenbürtig ist — min= destens ebenbürtig, wenn nicht überlegen ist. Da sich diese Sicherheit der wählenden Antriebe leider nicht häufig findet, muß auch der Erbgesundheitslehre daran gelegen sein, die= jenigen Anzeichen ausfindig zu machen, die für eine gute Ergänzung kennzeichnend sind oder wenigstens diejenigen, die vor einer verkehrten Wahl warnen können. Eine stichhaltige und leicht verständliche Cehre von der Ergänzung könnte mindestens dazu beitragen, eine größere Anzahl unglücklicher Chen zu vermeiden.

### Derschiedene Ergänzungslehren.

Bei Erwägung der Dorbedingungen einer guten Ergänzung geht man am besten von einer Dorstellung aus, die heute auch wissenschaftlich verfolgt worden ist: von der Dorstellung nämslich, daß kaum je ein Mann nur männliche Eigenschaften, kaum je eine Srau nur weibliche Eigenschaften hat, daß vielmehr jeder Mensch aus männlichen und weiblichen Eigenschaften des

Leibes und der Seele zusammengesett sei, die grau überwiegend aus weiblichen, der Mann überwiegend aus männlichen. Diese Vorstellung taucht zuerst auf bei dem zum "Sturm und Drang" gezählten Schriftsteller Wilhelm heinse (1749—1803) und zwar in dessen Roman "Ardinghello" (1. Aufl. 1787, 3. Aufl. 1820). Dann kehrt dieser Gedanke wieder bei Schopen= hauer in dessen "Metaphysik der Geschlechtsliebe" (1844), die auch den Dersuch einer Ergänzungslehre enthält1). Endlich hat Otto Weininger diesen Gedanken aufgenommen und nun in einer entscheidenden Weise ausgestaltet. Die Sort= führung der Weiningerschen Gedankengänge durch hans Apfelbach2) erscheint mir weniger ergiebig, zumal Apfel= bach (S. 205) den Kindheits- und Jugendeindrücken einen bestimmenden Einfluß auf die spätere Gattenwahl zuschreibt, also aus der Umwelt ableiten möchte, was offenbar über= wiegend aus der erblichen Veranlagung zu erklären ist. Die erbliche Veranlagung entscheidet, welche Dinge und Geschehnisse auf Kinder und Jugendliche wie auf Erwachsene als bestimmende Eindrücke wirken werden, welche nicht. Diesen Einwand wird man gegenüber verschiedenen "Individual= psychologen" wie gegenüber Psychoanalytikern und gegen= über Apfelbach aussprechen mussen.

Otto Weininger (1880—1903) war ein hochbegabter Jude, der als Dreiundzwanzigjähriger durch Freitod geendet hat—vermutlich auch deshalb geendet hat, weiler es nicht mehr aushielt, Jude zu sein, nachdem er die vielleicht entsetlichste seelenkundliche Schilderung jüdischen Wesens verfaßt hatte, so in dem in seinem Todesjahr erschienenen Buche "Geschlecht und Charakter" (1903). Dieses Buch erregte gleich nach seinem Erscheinen Aussehen und einen Sturm der Entrüstung. Es konnte schnell in weiteren Auflagen erscheinen und wurde in viele Sprachen übersett. Wahrscheinlich würde das Buch noch bekannter geworden sein, wenn es nicht die für die meisten

<sup>1)</sup> Arthur Schopenhauers Sämtliche Werke, herausgegeben von A. hübscher, Bd. III, 1938, S. 607—651.

<sup>2)</sup> Der Aufbau des Charafters, 1924, S. 178ff.

Juden peinliche Kennzeichnung des jüdischen Wesens ent= hielte. Man liest dieses Buch, das nur ein bedenklich frühreifer, aber hervorragend begabter Mensch schreiben konnte, mit sehr gemischten Gefühlen, da es eben nicht nur das Werk eines beklemmend frühreifen, sondern auch das eines seelisch kranken Menschen ist. Das Buch enthält auch eine verzerrende Schilde= rung des weiblichen Wesens und eine Ablehnung des Weibes als Geschlechtswesen, ja als Mensch überhaupt, die es begreif= lich machen, daß gegen dieses Buch in der Frauenwelt heftige Entrüstung ausbrach. Aber trot seinen Entstellungen und obschon sein Verfasser selbst sich in allerlei Blendwerken der Schreibweise übt, Blendwerken, die durchaus jüdisch erscheinen, wird man dem Buche eine gewisse Bedeutung nicht absprechen dürfen. Die Juden könnten Otto Weininger zu ihren Großen rechnen, wenn ihnen nicht daran gelegen sein müßte, ihn dem Dergessenwerden zu überlassen.

Man wird zugeben können, daß Weininger manche Erschei= nungen weiblichen Seelenlebens, wie es sich in rassengemischten Großstädten abspielt, in allerlei Zügen der Entartung scharf gekennzeichnet hat. Weininger irrt jedoch, wenn er annimmt, so sei das Weib überhaupt. Man wird ferner zugeben müssen, daß Weininger im Jahre 1903 manches ausgesprochen habe, was die wissenschaftliche Erforschung des menschlichen Geschlechtslebens später bestätigt hat. Ich verweile hier nur bei denjenigen Ausführungen Weiningers, die sich mit der Frage der Ergänzung beschäftigen. Weininger hat in entscheidender Weise dargelegt, was vorher mehrfach in minder bestimmter Weise vorgetragen worden war, daß jeder Mensch aus Männ= lichem und Weiblichem zusammengesetzt sei, aus M und W, wie Weininger mit Abkürzungen schreibt. Kein Mann sei ganz, sei zu 100% M, keine Srau sei ganz, sei zu 100% W. Die tat= sächlichen Männlichen seien immer weniger als 100% M, die tatsächlichen Weiblichen immer weniger als 100% W, also ein beliebiger Mann etwa 85% M und 15% W, eine beliebige Frau etwa 90% W und 10% M, ein Mannweib etwa 60% W und 40% M, ein weibischer Mann etwa 60% M und 40% W. Welche Züge nun Weininger diesem M,

der platonischen Idee des Männlichen, zuschreibt, welche Züge er diesem W, der platonischen Idee des Weiblichen, zuschreibt, kann hier beiseite gelassen werden. Es kommt für die Frage der Ergänzung auf den von heinse bis Weininger zu vers folgenden Grundgedanken an; Weiningers verzerrende Kennzeichnung des W kann dabei unbeachtet bleiben.

Wilhelm Sließ') hat den Gedanken der Zusammensetzung jedes Menschen aus Männlichem und Weiblichem weiter verfolgt und zwar im Zusammenhang mit der Beobachtung von Lebensvorgängen, die periodisch auftreten, Lebensvorgängen, die auch dem Auftreten von Krankheiten oder von geistigen höchstleistungen zu Grunde liegen sollten. Sließ2) wollte eine 23tägige Periode beim Manne, eine 28tägige bei der Frau annehmen. Über die Geschlechtlichkeit des Menschen lehrte Sließ, jeder Mensch habe auch etwas vom anderen Geschlecht in sich, durch den ganzen Körper des Menschen ließen sich ge= schlechtliche Merkmale verfolgen und zwar immer aus männ= lichen und weiblichen Anlagen gemischt. Beide Geschlechter seien sowohl aus "männlichem Stoff" wie aus "weiblichem Stoff" gemischt. Fließ verfolgt auch Anzeichen dafür, daß bei einem Menschen überdurchschnittlich viel vom anderen Ge= schlecht zu vermuten sei; so nimmt er 8) an, daß männliche Linkshänder etwas mehr weibliche Züge beigemischt zeigten als männliche Rechtshänder und Linkshänderinnen etwas mehr männliche Züge als Rechtshänderinnen. Unter überragenden Menschen, besonders Künstlern, gebe es verhältnismäßig viele Linkser. Sließ führt Michelangelo, Ceonardo da Vinci, Holbein, Menzel und Cenbach an. Bernhard Schulte=Naumburg4) nimmt einen überdurchschnittlich starken Einschlag des anderen Geschlechts an bei solchen Männern, die den Scheitel rechts und solchen Frauen, die den Scheitel links tragen. Bei Abschätzung

<sup>1)</sup> Dom Ceben und vom Tod, 1919, S. 76ff.; Derselbe, Jur Periodens Iehre, 1925, S. 119—124.

<sup>2)</sup> Jur Periodenlehre, 1925, S. 4ff.

<sup>3)</sup> a. a. O., S. 127.

<sup>4)</sup> Über einen Zusammenhang zwischen Scheitellage und Charakter, Zeitschrift für Menschenkunde, 5. Ig., Heft 5, 1929/30, S. 283 ff.

solcher Erscheinungen darf man sich nicht verwirren lassen durch sehr männliche Taten eines Mannes: dieser Mann kann dennoch viel Weibliches haben. Sließ führt den Sektionsbefund über Napoleon I. an, der auch in seinem Körperbau weniger männlich gewesen sei als die meisten Männer. Dielleicht gehört zum Wesen manches Mannes von hervorragendem Geiste verzhältnismäßig mehr Weibliches als zum Wesen eines Durchschnittsmannes. Bei einseitig männlicher Deranlagung, bei männischer Deranlagung eines Mannes versagt ja meistens auch die Einsühlung in das Wesen des anderen Geschlechts, wie ich schon erwähnt habe; solche Männer können keinen rechten Einblick in das Wesen der Frau gewinnen. Weil Racine und Goethe mehr vom weiblichen Wesen beigemischt besaßen, sind ihre Schilderungen weiblichen Wesens überzeugender gezraten als die Corneilles und Schillers.

Die Cehre von der Beimischung weiblicher Anlagen beim männlichen Geschlecht, von der Beimischung männlicher beim weiblichen Geschlecht, ist von den Erblichkeitsforschern E. B. Wilson<sup>1</sup>), Carl Correns und Richard Goldschmidt<sup>2</sup>) auf die Erblehre übertragen worden; hierauf beruht die "Qualitätstheorie der Geschlechtsvererbung", auch die M=F=Hypothese genannt. M (maskulin) ist der "Männlichkeitsfaktor" Goldsschmidts, F (feminin) der "Weiblichkeitsfaktor". M. hartmann hat von A= und M=Potenzen gesprochen (nach griech. aner "Mann" und gyné "Weib"), von "Potenzen" für Männlichskeit und Weiblichkeits"). Die hierdurch bezeichneten Fragen sind zwar noch nicht gänzlich gelöst<sup>4</sup>), doch bleibt der von C. Cors

<sup>1)</sup> The Sexual Differencies of the Chromosome-Groups in Hemiptera, with some Consideration on the Determination and Inheritance of Sex, Journal of Experimental Zoology, Bb. III, heft 1, 1906, S. 28 ff.

²) Correns und Goldschmidt, Die Vererbung und Bestimmung des Geschlechts, 1913, S. 13; vgl. auch C. Correns, Bestimmung, Derserbung und Verteilung des Geschlechts bei den höheren Pflanzen, hands buch der Vererbungswissenschaft, Bd. IIc, 1928; R. Goldschmidt, Die sexuellen Zwischenstufen, 1931.

<sup>3)</sup> Max hartmann, Geschlecht und Geschlechtsbestimmung im Tierund Pflanzenreich, 1939, S. 34, 44, 49, 74, 90.

<sup>4)</sup> Dgl. auch Plate, Vererbungslehre, Bd. II, 1933, S. 690ff., S. 692/ 693, 753ff.

rens im Jahre 1913 (a. a. O.) ausgesprochene Satz bestehen: "Es ist nun eine Tatsache...., daß jedes Geschlecht außer den eigenen.... Merkmalen..... auch noch die Möglichkeit besitzt, die Merkmale des anderen Geschlechts hervorzubringen". Dieser Satz aber stellt auf dem Gebiete der Erblehre die wissenschaftsliche Fassung derjenigen Vermutungen dar, die von Heinse bis Weininger geäußert worden sind.

Die entscheidende Wendung zur Ermittlung der Möglich= feiten einer Ergänzung zweier Menschen verschiedenen Ge= schlechts zu einer glücklichen Ehe erfährt nun Weiningers Annahme dadurch, daß dieser die Aussichten für das Gelingen einer Che desto günstiger einschätzt, je genauer in einer Che je 100% M und 100% W von beiden Seiten her zusammen= kommen, je mehr bei Zusammenrechnen der Anteile von M und W, die den beiden Menschen eigen sind, sich gerade 100% M und 100% W ergeben1). Ein Mann von 80% M und 20% W wird also eine glückliche Ehe führen können mit einer Frau von 80% W und 20% M. Diese Che würde eine vollkommene Er= gänzung darstellen. Unvollkommen wäre die Ergänzung des gleichen Mannes durch eine Frau von 90% W und 10% M oder von 70% W und 30% M. Unvollkommene Ergänzungen sind gekennzeichnet durch ein Zuviel an M oder Zuviel an W. Zwei einander zu 100% M und 100% W ergänzende Menschen oder wenigstens zwei einander annähernd so ergänzende Men= schen verschiedenen Geschlechts haben die Aussicht, in einer Ehe mit einander glücklich zu werden, falls sie — wie man nach dem Grafen Keyserling und nach B. Schulte-Naumburg hinzufügen wird — zugleich einander ebenbürtig sind, falls also die ihnen eigene Lebenshöhe annähernd die gleiche ist und nicht etwa ein unangemessener Altersunterschied, ein zu großer Standes= unterschied, ein allzu starres Betonen der von einander verschie= denen Glaubensbekenntnisse, eine allzu unterschiedliche Volks= oder Rassenzugehörigkeit oder andere all zu weit auseinander=

<sup>1)</sup> Dgl. auch hans Apfelbach, Der Aufbau des Charafters, 1924, S. 7—15, 179—183; hermann hoffmann, Das Problem des Charafters aufbaus, 1926, S. 12ff.

strebende Überzeugungen und Cebensweisen das gegenseitige Derhältnis trüben, oder falls nicht einer der beiden Menschen überhaupt eheuntauglich ist. Es gibt Menschen, die mit anderen Menschen gleichen und verschiedenen Geschlechts überhaupt nicht näher und täglich zusammenleben können; diese werden, auch wenn sie einen sie annähernd ergänzenden Menschen verschiedenen Geschlechts gefunden haben, das Zusammenleben in einer Ehe doch früher oder später zerstören. Strindberg mag hierfür ein Beispiel sein<sup>1</sup>). Er hätte bei besserer Selbstenntnis viemals heiraten dürfen.

Wenn man erst einmal einen gewissen Einblick gewonnen hat für das M und W eines Menschen, so wird man die Weinin= gersche Regel für glückliche Eben im ganzen immer wieder bestätigt finden. In unglücklichen Chen, so weit diese nicht was in seltenen Sällen auch vorkommt — überwiegend aus un= heilvollen äußeren Umständen unglücklich geworden sind, ist in der Regel zu viel M oder zu viel W, d. h. mehr, bzw. weniger als zusammen 100% M und 100% W. Könnte man also das Wesen zweier Menschen, die einander heiraten wollen, mit einiger Sicherheit in M und W zerlegen, so könnte man die Aussichten für eine Ehe dieser Menschen annähernd bestimmen — soweit diese Aussichten durch das Wesen dieser Menschen und nicht durch äußere Umstände entschieden werden. Die unabänderliche Deranlagung der Menschen wird aber in allen Derhältnissen des Cebens mehr bedeuten und mehr entscheiden als die wech= selnden äußeren Umstände.

Eine Möglichkeit, den Grad der Ergänzung zweier Menschen verschiedenen Geschlechts durch einander zu berechnen, also sowohl den beiderseitigen Gehalt an Mund Wund die Summe der hundertsäte der beiderseitigen Mund W, wie auch die Ehestauglichkeit oder Cheuntauglichkeit und die Ebenbürtigkeit oder Unebenbürtigkeit der beiden Menschen zu bestimmen, hat nun Bernhard Schulkes Naumburg nachgewiesen. Er hat sein Derfahren dargestellt in dem Buche "Wen soll man,

¹) Dgl. Bernhard Schulte=Naumburg, handschrift und Ehe, 1932, S. 39.

# Die gegenseitige Ergänzung

(echte Ergänzung)

| 1. | + Ruhe<br><b>Cangsamteit</b><br>— Phlegma                                       | •        | •        | •       | • | • | • | <ul><li>+ Lebhaftigkeit</li><li>Schnelligkeit</li><li>— Aufgeregtheit</li></ul> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | + Differenziertheit<br><b>Gespaltenheit</b><br>— Zwiespältigkeit                | •        | •        | •       | • | • | • | + Einheitlichteit<br><b>Geschlossenheit</b><br>— Problemlosigteit               |
| 3. | + Unterscheidungsv<br><b>Begrifflickfeit</b><br>— Haarspalterei                 | ern<br>• | nög<br>• | en<br>• | • | • | • | + Urfprünglichteit<br>Unmittelbarteit<br>— Unflarheit                           |
| 4. | + Unabhängigkeit<br>Geringer Du=Sinn<br>— Teilnahmlosigkeit                     |          | •        | •       | • | • | • | + Anteilnahme<br>Starfer Du=Sinn<br>— Beeinflußbarfeit                          |
| 5. | + Beharrlichteit<br><b>Eigensinn</b><br>— Starrtöpfigteit                       | •        | •        | •       | • | • | • | + Anpassungsgabe<br><b>Geringer Eigensinn</b><br>— Nachgiebigkeit               |
| 6. | <ul><li>+ Şestigfeit</li><li>Beständigfeit</li><li>- Schwerfälligfeit</li></ul> | •        | •        | •       | • | • | • | + Beweglichkeit<br><b>Veränderlichkeit</b><br>— Bestimmbarkeit                  |
| 7. | + Beschaulichkeit<br>Geringe Tätigkeit<br>— Trägheit                            | •        | •        | •       | • | • |   | + Unternehmungsluft<br><b>Tätigfeitsdrang</b><br>— Unraft                       |
| 8. | + Besonnenheit<br><b>Gefühlsschwäche</b> .<br>— Blasiertheit                    |          | •        |         |   | • | • | + Impulsivität<br><b>Gefühlsstärfe</b><br>— Unüberlegtheit                      |
| 9. | + Derinnerlichung<br><b>Auherungsunfähigt</b><br>— Gehemmtheit                  | eit      | •        | •       | • | • | • | + Natürlichteit<br><b>Außerungsfähigteit</b><br>— Deräußerlichung               |

Die settgedruckten haupteigenschaften sind der größeren Anschaulichkeit halber durch positive und negative Varianten ergänzt. Der Nachdruck kann das eine Mal mehr bei dem +, das andere Mal mehr bei dem — liegen. Entscheidend für die Ergänzung ist aber nicht + oder —, sondern stets nur die Stärke der hauptseigenschaft selbst.

heiraten?" (1935). Schulte-Naumburg bedient sich zur Seststellung der beiderseitigen Ergänzungseigenschaften der Schriftsdeutung (Graphologie) im Anschluß an Klages. Doch gibt er dabei auch an, welche Eigenschaften eines Menschen nicht in der handschrift faßbar sind. Er hat die S. 101 abgebildete Tafel von 9 von einander unabhängigen Eigenschaftspaaren entworfen, Eigenschaftspaaren, auf denen die männlich-weißeliche Ergänzung im Wesentlichen beruhe.

# Beispiel einer Ergänzungskurve



Sür jeden Menschen läßt sich nun eine Ergänzungskurve zeichnen, die sich bald auf der M=Seite, bald auf der W=Seite bewegt, bei Männern überwiegend auf der M=Seite, bei Frauen überwiegend auf der W=Seite.

Stellt man zwei solcher Kurven, die eines Mannes und die einer Frau, einander gegenüber, so ergibt sich nach der von

Schulze=Naumburg getroffenen Anordnung bei guter Ersgänzung Spiegelbildlichkeit der Kurven gegen einander, bei schlechter Ergänzung keine solche Spiegelbildlichkeit, sondern eher ein paralleler Verlauf der Kurven. Die auf S. 104 abgebildeten Tafeln stellen die glückliche Ehe Schillers und die unglückliche Friedrichs des Großen dar.

- B. Schulze-Naumburg berechnet nun hundertsäte der Ergänzunge: von 80%—100% die guten Ergänzungen, von 60%—80% die genügenden Ergänzungen, von 50%—60% die fraglichen, unter 50% die ungenügenden Ergänzungen, die auf alle Fälle ungünstiges Zusammenpassen anzeigen. Alle von B. Schulze-Naumburg mit hilfe der Schriftdeutung auf Ergänzungsmöglichkeit untersuchten Ehen, deren Ergänzung unter 50% blieb, sind geschieden worden oder unglücklich.
- B. Schulze=Naumburg gibt auch Ausnahmefälle an, auf welche die allgemeinen Regeln nicht zutreffen; er gibt die Anzeichen nur scheinbarer Ergänzungen an: auf diese Einzel= heiten gehe ich hier nicht ein. Ich erwähne nur noch die glücklichen oder besser: nicht unglücklichen oder mindestens: un= gestörten Ehen, die doch eine deutliche Ergänzung der beiderseitigen Eigenschaften nicht erkennen lassen. Solche Sonders fälle zeigen aber einen bestimmten Zug, der auf beiden Kurven abzulesen ist: beide Kurven zeigen, daß diese Menschen entsgegenkommend, duldsam, beschaulich, ziemlich selbstlos und teilnahmsvoll und dabei "geschlossen", nicht "gespalten" vers anlagt sind. Sie ergänzen einander also nicht eigentlich, so wie 3. B. "geschlossene" und "gespaltene" Menschen einander oft gut ergänzen; sondern sie sind beide anpassungsfähig. Dies ergibt die ungestörten "Anpassungsehen", denen keine Gefahren drohen, denn die Spannungslosigkeit der gegenseitigen Beziehung, die von anderen Menschen als Cangweile empfunden werden würde, bedeutet für Chepaare mit der gekenn= zeichneten Deranlagung keine erhebliche Gefahr. Diese Spannungslosigkeit wird nicht als störend empfunden oder gar vom einen Menschen dem anderen vorgeworfen; sie wird in vielen Sällen überhaupt nicht bemerkt. Solche ungestörten Ehen beruhen also nicht auf Ergänzung, sondern darauf, daß beide

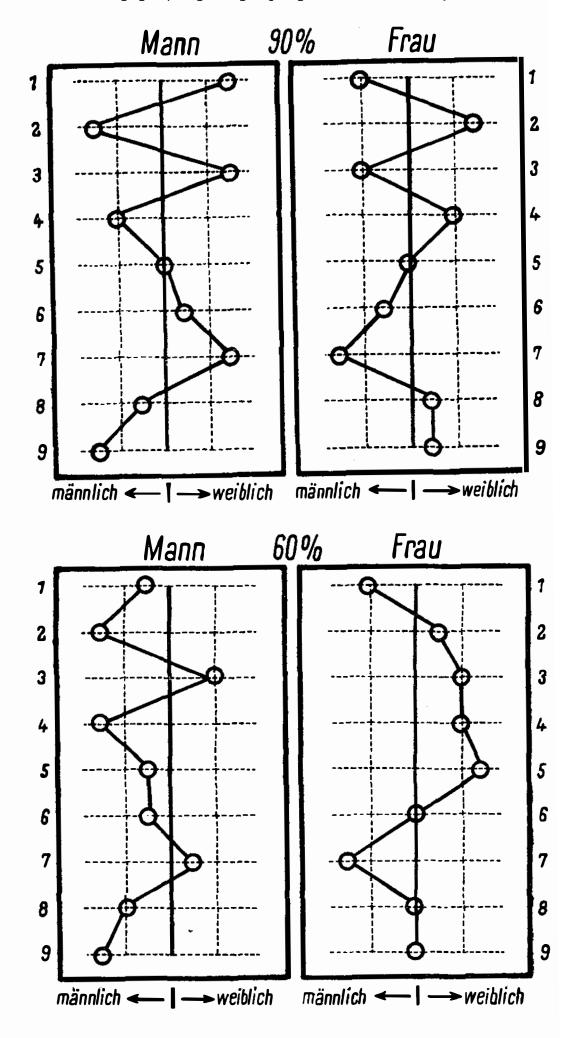

Menschen bestimmte Anlagen der Anpassung besitzen. Ersgänzung aber, also die Ergänzung von Gegensätzlichem, wird allein diejenige Spannung der auf den anderen Menschen zielenden Empfindungen hervorrufen, die das "Glück" einer Ehe ausmacht.

B. Schulze-Naumburg hat sein Verfahren an geschichtlich bekannten Ehen, glücklichen, unglücklichen und geschiedenen Ehen, geprüft, ebenso wie an Ehen gegenwärtig lebender Menschen, und hat seine Annahmen immer bestätigt gefunden.

# Die Dermeidung ergänzungswidriger Derbindungen.

Damit ist nun ein Mittel gegeben, die Aussichten einer Derbindung abzuschätzen. Ich zweifle, ob dieses Verfahren viel zur Stiftung glücklicher Ehen beitragen wird, denn wahrscheinlich werden die meisten Menschen, die bewußt oder unbewußt in einem Menschen anderen Geschlechts ihre Ergänzung ge= funden haben, nicht vor Eingehen der Che ihre beiderseitigen Kurven bestimmen lassen. Ich vermute aber, daß mit diesem Derfahren manche unglückliche Ehe vermieden werden könnte. Eben auf die Vermeidung ehelichen Unheils muß es aber auch der Erbgesundheitslehre ankommen. Nur von hier aus, nur durch Vermeidung verkehrter Zusammenstellungen, ergän= zungswidriger Heiraten, wird sich die Scheidungsfrage lösen lassen. Nicht diese oder jene Sassung der Gesetze wird zur Sentung der Scheidungsziffer beitragen, sondern allein die Der= meidung solcher Chen, die eine gegenseitige Ergänzung gar nicht zulassen würden. Wer also der Trefssicherheit seiner Liebesempfindungen nicht traut, wer an der Untrüglichkeit seiner wählenden Antriebe (Instinkte) zweifelt, der sollte das Zusammenpassen der beiderseitigen Eigenschaften in der von B. Schulte-Naumburg vorgeschlagenen Weise prüfen lassen. Die Gegenüberstellung der beiden handschriften wird bei fehlender Ergänzung dasjenige Eigenschaftspaar oder die= jenigen Eigenschaftspaare erkennen lassen, von deren gegen= seitigem Zusammentreffen Gefahr droht. Die handschriften werden auch annähernd erkennen lassen, ob etwa einer der

beiden Menschen eheuntauglich ist oder ob gar beide eheuntaugstich sind, und ferner, ob die beiden Menschen einander ebensbürtig sind oder nicht. Dann werden verliebte Menschen auf solche beiderseitigen Züge achten können, auf Züge, die in der Derliebtheit übersehen oder deren Bedeutung von Derliebten gerne verringert werden wird.

Die Umwelt wird sowohl gegenüber Ehen guter Ergänzung wie gegenüber Ehen fehlender Ergänzung nur sehr wenig besteuten. Sie wird mehr bedeuten gegenüber Ehen mäßiger Ersgänzung: gegenüber solchen Ehen können Einwirkungen der Umwelt sowohl zur Eintracht beitragen troß sich wiederholensden Unstimmigkeiten, wie auch zur Zerrüttung beitragen durch Erweiterung einer zwischen den Ehegatten bestehenden Kluft.

So bedeuten Ergänzung und Ebenburt jedenfalls viel für das eheliche Leben. Sie werden in den meisten Sällen über heil und Unheil der Eben entscheiden. Den beiden sich ver= bindenden Menschen verschiedenen Geschlechts muß außer annähernd gleicher Lebenshöhe etwas Gleiches eigen sein und etwas Ergänzend-Gegensätliches; das Ergänzend-Gegensätzliche ist wahrscheinlich wichtiger als das Gleiche. Etwas Ergän= zend=Gegensätliches ist um so mehr zu einer glücklichen Derbin= dung nötig, je mehr einer der beiden Menschen oder beide aus= gesprochene Eigenzüge besitzen, stark ausgeprägte Eigenschaften, eine scharf begrenzte Eigenart. Damit hängt es auch zusammen, daß Menschen ostischer (alpiner) Rasse in der Regel viel leichter einen sie ergänzenden Chegatten finden als Menschen nor= discher Rasse. Die Ergänzungsfurven überwiegend nordischer Menschen verlaufen viel eigenwilliger und entschiedener als die unbestimmteren Ergänzungskurven vorwiegend ostischer (alpiner) Menschen, zu denen sich annähernd spiegelbildliche Kurven leichter ergeben<sup>1</sup>).

### Ergänzung und Ebenburt.

Im Ganzen wird sich das Gegensätzliche in einer guten Ehe abheben von einem Grunde übereinstimmend gemeinsamer

<sup>1)</sup> B. Schulte-Naumburg, Wen soll man heiraten?, 1935, S.119/120.

Züge. Dor Beschäftigung mit dem Derfahren B. Schulte-Naumburgs habe ich in Vorlesungen über die Gattenwahl die Bedingungen einer guten Che allgemein so zu fassen versucht: Günstig wird sein, daß das grundsätliche Leitbild der Lebens= führung und der allgemeineren Cebensziele gleich oder ähnlich, daß die Geschmacksrichtung im ganzen gleich oder ähnlich, die Gewohnheiten des Alltags ähnlich oder nicht sehr verschieden seien, daß hingegen die beiderseitige Art und Weise der Erstrebung und Verfolgung eines solchen Cebensleitbildes verschieden seien im einander ergänzenden Sinne. Ist diese allgemeine Anweisung richtig, so ergibt sich auch die Richtigkeit des S. 48 mitgeteilten Keyserlingschen Sates, daß zu einer echten Ergänzung Ebenburt gehöre, annähernd gleiche seelische höhe. Man soll nicht hinabheiraten — weder hinab zu einem Einzelmenschen noch hinab zu einer Samilie, weder hinab im Sinne der einzelmenschlichen seelischen Stufe noch hinab im Sinne der Erbanlagen. Ein Hinabheiraten im Sinne der seelischen Stufe ist, wie ich schon ausgeführt habe, in geringerem Maße möglich für die Frau, nicht jedoch für den Mann — wenn nämlich eine gute Che geführt werden soll. Hinaufziehende Wirkung hat nur die Frau, ebenso wie die Frau viel unheilvoller hinabziehen wird als der Mann. Der Geist eines Hauses wird viel mehr durch die Frau bestimmt als durch den Mann.

Auch aus diesem Grunde ist es wichtig, im deutschen Volke einen Sinn zu wecken für Wesen und Bedeutung der Hausherrin. Diese Aufgabe wird nicht leicht zu lösen sein, denn durch das deutsche Leben ziehen sich viel mehr, als den meisten Deutschen bewußt wird, seit der Mitte des 19. Jahrshunderts proletarische Wertungen und zwar mehr oder weniger durch alle Stände des deutschen Volkes. Dom proletarischen Denken, das sich der Anerkennung eines über den Einzelmenschen hinausweisenden Vorbildes menschlicher Artung immer widersehen wird, da es eben nur noch den allen Menschen zus gänglichen Wert einer allgemeinen gleichen Gewöhnlichkeit kennt, von diesem Denken aus führt kein Weg zur Anerkennung eines Auslesevorbildes der Hausherrin.

## Das Auslesevorbild vom tüchtigen, edlen und schönen Menschen.

Eine Aufgabe für Unterricht, Dichtung und Bildende Kunst.

In der Erziehung der deutschen Jugend und so auch im Unterricht wäre noch vieles zu leisten, damit gesunde Antriebe (Instinkte) des Wählens bestärkt und der Blick geschärft würde für das Auslesevorbild der hausherrin oder — für beide Ge= schlechter — das Auslesevorbild vom tüchtigen, edlen und schönen Menschen. Schon in den Schulen könnte eine solche Anleitung zur richtigen, d. h. aufartenden Gattenwahl vorbereitet werden, könnte auch schon einiges zur Seelenkunde der beiden Geschlechter vorgetragen werden — immer zur Wectung und Leitung der Antriebe zur Liebes= und Gatten= wahl. Eine solche Anleitung zur richtigen Gattenwahl sollte nicht als ein "Sach" — denn die Behandlung eines Gegen= standes als Sach wirkt öfters eher einschläfernd als weckend —, sondern innerhalb aller Sächer von dazu geeigneten Cehrern als Regeln für die Cebensführung der Jugend vermittelt werden, noch bevor diese Jugend in das Alter bestimmterer Liebes= wahl eintritt, also noch in dem Alter der unbestimmteren Wünsche und Verliebtheiten, jedenfalls lange vor dem Alter, in dem schon eigentliche Heiratspläne erwogen werden. Das Wunschbild des tüchtigen, edlen und schönen Menschen muß schon frühzeitig wirksam werden, so daß ein erblich=hoch= wertiger Mensch sich gar nicht erst in einen fränklichen, un= tüchtigen, abartigen und häßlichen Menschen verlieben wird, so wenig gerade ein wertvoller Mensch solchen bei der Gatten= wahl zu vermeidenden Menschen sein Mitgefühl entziehen oder, soweit solche Menschen einzelmenschlich wertvoll, jedoch erb= lich=minderwertig sind, seine Achtung verweigern wird.

Die Dichtung und die Bildende Kunst könnten viel zur Aufrichtung eines Vorbildes der Gattenwahl beitragen<sup>1</sup>). Wenig=

<sup>1)</sup> Paul Schulze-Naumburg, Kunst und Rasse, 1938; Derselbe, Nordische Schönheit: Ihr Wunschbild im Leben und in der Kunst, 1938; Wolfgang Willrich, Säuberung des Kunsttempels, 1938.

stens hervorragende Dichtung und Bildende Kunst würden dies vermögen, während Zweckschriftstellerei oder Zweckmalerei und andere Zweckfünste dies nicht erreichen können, würden sie auch noch so "gut gemeint" sein. Große Kunst wird ja nie von Zwecken ausgehen, sondern immer nur der Lebensfülle eines großen Künstlers entspringen. Zur Lebensfülle eines großen Künstlers wird aber in vielen Sällen auch eine Begeisterung für ein Zielbild menschlicher Tüchtigkeit und Schönheit beistragen.

Die Mädchen= und Frauengestalten in Shakespeares Werken.

Dem Auslesevorbilde, das zugleich anziehend und aufartend wirkt und das ferner einem Volke germanischer Herkunft ansgemessen ist, mögen die Gestalten der Mädchen und Frauen in Shakespeares Werken am meisten entgegenkommen. Ein aufartendes und zugleich anziehendes Auslesebild männslichen Geschlechts zu bezeichnen, wäre Sache einer Frau. Ich verweile daher hier nur einmal bei dem aus Shakespeares Werken zu gewinnenden Vorbild für die Gattenwahl des Mannes und folge dabei Aussührungen eines Vortrags, den ich 1937 für die Shakespeares-Gesellschaft gehalten habe.)

Die von Shakespeare als vorbildlich gekennzeichneten Mädschen und Frauen scheinen mir außer ihren wertvollen Zügen und ihrem germanischen Wesen so viel Anziehendes zu besitzen, daß solche Wunschilder nicht nur mit dem Derstande besgriffen, sondern auch mit dem Gemüt und gerade mit dem jugendlichen Gemüt umfaßt werden können. Ich nenne von diesen Mädchengestalten solche wie die Rosalinde in "Wie es euch gefällt", die Porzia im "Kaufmann von Venedig", die Olivia in "Was ihr wollt" und die Cordelia im "König Cear" und gebe damit eine Reihe an von der noch unentfalteten jugendlichen Anmut bis zur reifen Seelengröße. Julia in

<sup>1)</sup> H. S. K. Günther, Shakespeares Mädchen und Frauen, Shakespeares Jahrbuch 1937, S. 85ff.

"Romeo und Julia" ist als Mädchengestalt nicht so bezeichnend shakespearisch, wie auch C. H. Herford<sup>1</sup>) bemerkt hat.

Besonders Porzia im "Kausmann von Denedig" mit ihrem "sonnigen Haar, sonnigen Scharssinn (wit) und ihrer sonnigen Gemütsart (temper) — wie ein englischer Forscher sie gekennzeichnet hat²), diese Porzia mit ihrer anziehenden Mischung von zurüchaltender Scheu, starkem Gefühl, klarem Geist und einer herrinnenzartigen Sicherheit ihres Wesens ist vorbildlich im germanischen Sinne; ebenso aber auch Olivia, der Anlage nach ganz hausherrin, lady im Sinne einer adelsbäuerlichen Gessittung, geistvoll und zur Überlegenheit geschaffen, aber ihrer Anlagen noch gar nicht voll bewußt, mit einer bezeichnend germanischen Gabe, die sich in halber Entfaltung schon anztündet, der Gabe, als Herrin eines Hauses unmerklich zu gesbieten. Es wundert Sebastian (IV, 3), wie Olivia über die rauhen Burschen in ihrem Hause herrscht, den Detter Tobias und dessen Kreunde, wie sie dies alles zu lenken und

"mit solchem stillen, weisen, festen Gang"

zu beherrschen vermag bei all ihrer noch zaghaften Jugendlichsteit. Die unbetonte Herrentümlichkeit der germanischen Haussfrau ist hier getroffen. (Betontes Herrentum, sowohl männsliches wie weibliches, ist niemals germanisches Herrentum.) Bei einer Cordelia steigern sich solche Züge edler Art in weibslicher Ausprägung bis zu einer herben Wahrhaftigkeit und zu unerschütterlicher Seelengröße: bis zur megalopsychsa oder magnanimitas alles großen Frauentums indogermanischer Prägung.

Gleich vorbildliche Züge kennzeichnen viele der Shakespeareschen. Frauen, deren seelischer Spielraum mit der einfachen beshaglichen Fröhlichkeit der "Lustigen Weiber von Windsor" beginnt und sich über die stille Größe von Coriolans Ehefrau Dirgilia bis zur heldischen Strenge von Coriolans Mutter Volumnia erstreckt. Auch solche Gestalten wie die Gattin des Königs in "Richard II." und hermione im "Wintermärchen"

<sup>1)</sup> Shakespeare's Treatment of Love and Marriage, 1921, 5. 18.

<sup>2)</sup> E. K. Chambers, The Red Letter Shakespeare, Bo., Merchant of Venice", Einleitung S. 7.

können Züge zu einem Auslesevorbild beisteuern, dann vor allem Porcia, die Gattin des Brutus in "Julius Caesar", die den hoheitsvollen Stoizismus des indogermanisch=nordischen Wesens in weiblicher Ausprägung vollendet darstellt. —

Ich übersehe nicht, daß Gestalten wie diese Mädchen und Frauen für manchen Mann nicht die beste Ergänzung darstellen, daß sie sich vom Wunschbilde dieses oder jenes Mannes mehr oder minder unterscheiden werden. Im Ganzen aber, für die Aufartung des deutschen Volkes, entsprechen die vorbildlichen weiblichen Gestalten Shakespeares am meisten dem zugleich anziehenden und zur Aufartung beitragenden Dorbilde der Gatten= wahl, wie ein Volk germanischer Prägung es erblicken sollte.

Man könnte Gestalten, die einem männlichen und einem weiblichen Auslesevorbild nahe kommen, sicherlich auch aus der Isländischen Saga gewinnen und aus mancher Dichtung ger= manischer und deutscher Sprache. Aber breite Schichten des deutschen Volkes werden den Eingang in die anschaulich ge= staltete und leicht vertraut werdende Bühnenwelt Shatespeares eher finden als den Eingang in die Welt des frühgeschichtlichen Islands oder in die Welt manches anderen Dichters oder Bildenden Künstlers. Die Empfindungen der Shakespeareschen Gestalten sind uns unmittelbar zugänglich; es sind Menschen der Neuzeit mit mannigfaltigen Antworten auf die Fragen einer mannigfaltig gewordenen Umwelt. Sicherlich könnten auch aus der deutschen Dichtung und Bildenden Kunst Ge= stalten entnommen werden zur Veranschaulichung des Vor= bildes vom tüchtigen, edlen und schönen Menschen. Doch selten hat ein Dichter so lebensnah geschildert wie Shakespeare und selten finden sich in Werken der Dichtung so viele weibliche Gestalten zugleich so überzeugend als Liebende, Chefrauen und Mütter dargestellt wie bei Shakespeare.

Die gesunde Auffassung der Geschlechtsliebe bei Shakespeare.

Dazu kommt aber, daß Shakespeare ein so gesundes Bild der Liebe zwischen den beiden Geschlechtern entwirft, das Bild einer Liebe, die zugleich die wesentlichen Bedingungen zu einem glücklichen Cheleben erfüllt. C. H. Herford<sup>1</sup>) kennseichnet die Shakespearesche Liebesauffassung treffend: "So weit wir das beurteilen können, hat Shakespeare die Geschlechtssliebe nicht (wie viele Moderne) als den Schlüssel zum menschelichen Leben angesehen oder als etwas, das auf den Bau des Weltalls bezogen wäre. Aber wenn wir von diesen begriffslichen Fragen absehen und uns fragen, ob je ein Dichter in gleichem Maße eine wirklichkeitstreue Auffassung der Liebe in ihren tatsächlichen Abwandlungen mit einer Schätzung aller ihrer erhebenden Möglichkeiten vereinigt hat, so werden wir Shakespeare seinen Platz unter den größten Liebesdichtern nicht streitig machen."

Shakespeares Dichtung gehört jenem Geiste der "Großen Gesundheit" an, den Nietsche als hinaufzüchtenden Geist ver= ehrt hat; und gerade in der Schilderung der Liebe, wie seine vorbildlichen Gestalten sie empfinden, wird diese "Große Ge= sundheit" spürbar. Die Liebe der vorbildlichen Gestalten Sha= kespeares ist — wie Herford (S. 22) sagt — "keine verzerrte oder krankhafte Leidenschaft, sondern die gesunde und natür= liche Selbstvollendung von Mann und Weib, die Herz, Geist und Sinne gleichermaßen zu fraftvoller Außerung beruft." — Auch ist, wie wiederum Herford (S. 19) ausführt, Shakespeare im Gegensatz zu vielen seiner dichterischen Nachfolger nicht angezogen worden von Chezersetzungen (infringements of marriage) und Chezwisten. Die Liebesempfindungen der Shakespeareschen Gestalten hat Wilhelm Weg2) überzeugend gekennzeichnet. Herford hat diese Kennzeichnung durch Wet, die leider zu wenig beachtet worden ist, kurz zusammengefaßt: "Liebe ist [für Shakespeare] eine Leidenschaft, die Herz, Gehirn und Sinne gleichermaßen und in natürlicher und glücklicher Mischung entbrennen läßt; heiß, aber nicht sinnlich; zärtlich, aber nicht gefühlsüberladen; rein, aber nicht sinnenfeindlich;

<sup>1)</sup> Shakespeare's Treatment of Love and Marriage, 1921, S. 43.

<sup>2)</sup> Shakespeare vom Standpunkt der vergleichenden Literaturgeschichte, 1890, S. 420—478.

sittlich, aber nicht sittenrichterlich; lustig, aber nicht leichtfertig; voll heiterkeit und Geist, aber nicht schamlos."

So etwa darf man sich jugendliche Liebesempfindungen der germanischen Welt denken, des frühgermanischen Zeitalters, dem noch nicht ein Zwiespalt zwischen Leib und Seele gelehrt worden war, noch nicht jener Gegensatz von "Geist" und "Fleisch", der in der puritanischen Auslegung gerade das merry old England eines Shakespeare abgetötet hat.

So wie aus Shakespeare wird aus jeder großen Kunst ger= manischer Prägung immer wieder für die Bessergearteten unter der deutschen Jugend eine gewisse Deranschaulichung des Auslesevorbildes gewonnen werden können. An= schauung bedeutet aber auch für die Erziehung zur Gatten= wahl mehr als Verstandesregeln. Dennoch darf nicht über= sehen werden, daß ein Auslesevorbild, selbst wenn es frühzeitig eingeprägt worden ist, seltener dahin wirken wird, einem Menschen vorzuschreiben, wen er lieben und zur Ehe wählen solle, häufiger hingegen allein dahin wirken wird, daß be= stimmte Menschen aus dem Kreise, innerhalb dessen gewählt werden wird, von der Wahl ausgeschlossen werden. Selten wird ein Mensch deutlich erblicken, wen er lieben wird; doch, wen er nicht lieben wird, kann sich seinem Wesen tiefer ein= prägen. Damit ist für eine aufartende Gattenwahl schon viel gewonnen, und schon hiermit sollte die Bedeutung eines recht= zeitig zu weckenden Wunschbildes erwiesen sein.

## Menschen, die nicht heiraten sollen.

iejenigen Menschen, die nicht heiraten sollen, sind zugleich auch diejenigen, die man nicht heiraten soll. Da ich aber von den hierdurch bezeichneten Menschen zunächst einmal diejenigen betrachten möchte, die selbst die Einsicht gewinnen müßten, daß sie nicht heiraten sollen, ergibt sich hieraus zusnächst die Frage: Wer soll nicht heiraten? — Die andere Frage, "Wensoll man nicht heiraten?", wird im Anschluß an diese erste Frage erörtert werden. Auch in diesem Abschnitt gehe ich in der hauptsache noch vom Erscheinungs bildlichen (Phäs

notypischen) aus, also noch nicht vom Erbbildlichen (Idiostypischen), somit noch mehr von der Frage des möglichen oder fraglichen Gedeihens der Ehe zweier Menschen als von der Frage der wahrscheinlichen erblichen Beschaffenheit des Nachswuchses aus einer Ehe. Zu prüfen ist also, wer lieber nicht heisteten sollte, als daß er einen anderen Menschen in eine Ehe hineinzöge, die wahrscheinlich unglücklich werden wird.

#### Geschlechtstrante.

Nicht heiraten sollen Geschlechtskranke, bevor ihre Kranksheit ausgeheilt ist. Solche Heiraten verbietet heute auch das Gesetz in den meisten europäischen Staaten<sup>1</sup>).

Die Anweisung an Geschlechtskranke, nicht vor ihrer Heilung zu heiraten, entspricht einer Sorderung der Gesundheitslehre. Wegen bestimmter Erscheinungen wie der der übertragenen, von der Mutter auf das werdende Kind im Mutterleibe über= tragenen Syphilis, der "kongenitalen Lues", muß aber auch die Erbgesundheitslehre schon auf das Derhalten Geschlechts= tranker achten — obschon hier ja nicht von Vererbung, sondern allein von Übertragung zu reden ist. Die Erbgesundheitslehre wird aber vor allem diejenigen möglichen Folgen der Ge= schlechtskrankheiten beachten, die nicht nur die Übertragung einer Krankheit, sondern Erbschädigungen bewirken. Somit gehören manche Fragen der Solgen von Geschlechtskrankheiten auch in das Gebiet der Erbgesundheitslehre2). Für die Gesundheitslehre ergibt sich die Sorderung strenger Strafen für geschlechtlichen Derkehr, der von Menschen mit ansteckenden Ge= schlechtskrankheiten ausgeübt wird, und das Derbot der Heirat für solche Menschen, solange sie nicht mit Bestimmtheit als geheilt zu bezeichnen sind. Für die Erbgesundheitslehre ergibt sid), daß derjenige, der durch eine Geschlechtskrankheit unfrucht=

<sup>1)</sup> Dgl. K. Magnussen, Rassen= und bevölkerungspolitisches Rüstzeug, 1939, S. 113; B. Richter und h. Dölker, Das deutsche Eherecht, 1940, S. 103; W. Stuckart und R. Schiedermair, Rassen= und Erbpflege in der Gesetzebung des Dritten Reiches, 1939, S. 110.

<sup>2)</sup> Dgl. Baur=Sischer=Cenz, Menschliche Erblichkeitslehre und Rassen= hygiene, Bd. II, 1931, S. 48ff., 476 ff.

bar geworden ist, nicht einen erblich hochwertigen Menschen heiraten darf, den er ja so der Sortpflanzung wertvoller Anlagen entziehen und der Kinderlosigkeit aussehen würde. Darum fordert die Erbgesundheitslehre immer wieder den Austausch von Gesundheitszeugnissen unter Menschen, die sich mit einander verloben wollen. Der Austausch solcher Zeugnisse kurze Zeit vor dem standesamtlichen Aufgebot kommt in den meisten Sällen zu spät.

Gleichgeschlechtlich veranlagte Menschen.

Nicht heiraten sollen gleichgeschlechtlich veranlagte Menschen beiderlei Geschlechts, sobald sich ergeben hat, daß die gleichgeschlechtlichen Neigungen nicht nur jugendliche An= wandlungen sind, wie sie in einem geschlechtlich noch nicht ein= deutig bestimmten Alter bei manchen heranwachsenden auftreten und wieder verschwinden können1). Gleichgeschlechtlich veranlagte Menschen, also Menschen, bei denen die abartige Geschlechtsempfindung unabänderlichen Anlagen zuzuschreiben ist, sollten nicht aus Pflichtgefühl heiraten, wie das zuweilen geschieht, und nicht aus einer Heuchelei, die ihre Veranlagung verbergen soll. Sie sollten auch von Verwandten oder ihnen nahestehenden Menschen nicht beredet werden, zu heiraten, was zuweilen in der verkehrten Annahme geschieht, die Ehe werde einen solchen Menschen heilen. Dielleicht könnte nach gründlicher Belehrung des Volkes über alle Fragen des Ge= schlechtslebens später einmal gleichgeschlechtlich veranlagten Menschen, die nicht so viel Herrschaft über sich selbst haben, ihren Neigungen zu widerstehen, erlaubt werden, abge= schlossene Kreise ihresgleichen aufzusuchen, die nach außen kein Ärgernis geben. Die Bestrafung gleichgeschlechtlicher Betätigung derjenigen Menschen, deren Anlagen sie dazu bestimmen, könnte vielleicht abgeschafft werden, wenn dafür die Verführung Jugendlicher zu gleichgeschlechtlichen hand= lungen mit unnachsichtlicher härte bestraft werden würde. Diele Jugendliche, die an sich gesund, jedenfalls nicht abartig

<sup>1)</sup> Dgl. Karl Schmeing, Der Sinn der Reifungsstufen, 1939, S. 80.

veranlagt sind, werden in einem noch bestimmbaren Alter, noch ehe ihr Geschlechtsempfinden sich ihrer Deranlagung ent= sprechend entschieden auf das andere Geschlecht richtet, durch Derführung von der ihrer Deranlagung entsprechenden Rich= tung ihres Geschlechtslebens abgelenkt und so gegen ihre ge= sündere Deranlagung zu fünstlichen Gleichgeschlechtlichen ge= macht. Wenn eine solche Ablenkung und Abirrung auch nur auf beschränkte Zeit möglich ist, werden solche verführten Jugendlichen doch in entscheidenden Jahren oft so unheilvoll beeinflußt, daß sie den Weg zu einem gesunden Geschlechts= empfinden und zu einer förderlichen Gattenwahl nicht mehr finden können. Auf solche Weise hat Derführung schon manchen erblich wertvollen jugendlichen Menschen und zwar sowohl männlichen wie weiblichen Geschlechts einer Gattenwahl und einem Cheleben entzogen, welche die Erhaltung und Mehrung der Anlagen einer hochwertigen Samilie hätten verbürgen können. Darum sollte solche Verführung als eine Schädigung des Anlagenbestands eines Dolkes besonders hart bestraft werden und zwar sowohl die Verführung Männlicher durch Männliche, wie die — von den Gesetzen der meisten europäischen Staaten übersehene, dem Anlagenbestand der Völker nicht minder schädliche — Derführung Weiblicher durch Weibliche.

Nach dem mehr berüchtigten als bekannten jüdischen "Sexualforscher" Magnus hirschseld"), der einer der eifsrigsten Befürworter einer Straflosigkeit gleichgeschlechtlicher Betätigung war, richtet sich bei etwa 45% der erwachsenen männlichen Gleichgeschlechtlichen der abartige Trieb auf Knaben und Jünglinge im Alter von 14 bis 21 Jahren. Ähnlich scheinen die Neigungen bei weiblichen Gleichgeschlechtlichen verteilt zu sein. hiermit ist die große Gefahr der Derführung gesund veranlagter Jugendlicher ausgesprochen, und hiergegen sollte die Gesetzgebung sich vor allem richten. Gesetz aber, welche die Jugend schützen sollen, werden nicht so leicht zu fassen und anzuwenden sein, weil

<sup>1)</sup> Die homosexualität, 1920, S. 281.

auch damit zu rechnen ist, daß jugendliche Gauner und Gaunerinnen die betr. Gesetzsparagraphen zu Erpressungen benützen werden gegenüber solchen Gleichgeschlechtlichen beiderlei
Geschlechts, von denen sie sich scheinbar haben verführen lassen.
In einem Dortrage "Sexualresorm im Sinne der Sexualwissenschaft") hat Magnus hirschfeld die "Derfolgung"
Gleichgeschlechtlicher einen "Schandslech unserer Kultur" genannt. Zu solchen leidenschaftlichen Beschwerden berechtigen
die Gesetze europäischer Staaten gegen gleichgeschlechtliche
handlungen durchaus nicht, zumal die Derführung hart bestraft
werden muß. Ob daneben die Beziehungen eigentlich gleichgeschlechtlich veranlagter Menschen unter einander geduldet werden können, wenn nicht öffentliches Ärgernis entsteht, ist eine
Frage, die weiter erörtert werden muß. Doch auch bei solcher
Duldung dürsen amtliche Stellungen immer nur geschlechtlich=gesund veranlagten Menschen zugänglich sein.

Die Gesetzgebung darf jedenfalls nicht dazu beitragen, gleichgeschlechtlich veranlagten Menschen die Verheiratung nahezulegen. Dom Standpunkte der Erbgesundheitslehre kann man nur wünschen, daß solche Menschen nicht heiraten mögen. Sie sollen 1. deshalb nicht heiraten, weil Ehen mit ihnen in den meisten Sällen unglücklich werden, und 2. deshalb nicht, weil mit der Vererbung von Anlagen geschlechtlicher Abartigkeit gerechnet werden muß. Der Erbgang der Gleich= geschlechtlichkeit wird nicht leicht zu erkennen sein, weil ver= mutlich im einen Salle diese, im anderen Salle eine andere Zusammenstellung von Anlagen solche Abartigkeit hervor= bringen wird. Es hat sich aber gezeigt, daß gleichgeschlechtlich veranlagte Menschen oft aus Samilien stammen, in denen vereinzelt oder häufiger unmännliche Männer und unweibliche Frauen auftreten oder auch wiederum gleichgeschlechtlich veranlagte Menschen. Sorscher wie Th. Lang und J. Deussen sind von der erblichen Bedingtheit der echten Gleichgeschlecht= lichkeit überzeugt. Ob man zur Erklärung der Erbbedingtheit und des Erbgangs der Gleichgeschlechtlichkeit wie Th. Cang

<sup>1)</sup> Bericht des 2. Kongresses für Sexualreform, Kopenhagen 1929, S. 33.

Richard Goldschmidts (5. 98 erwähnte) "Dalenztheorie" ansführen muß, scheint mir ungewiß<sup>1</sup>).

Magnus Hirschfeld<sup>2</sup>) hat in der deutschen Bevölkerung etwa 2% Gleichgeschlechtliche angenommen, unter Handsarbeitern etwa 4%, unter Studenten etwa 6%. Havelock Ellis<sup>3</sup>) schätt die Gleichgeschlechtlichen in der Bevölkerung Englands auf etwas über 2%, im gebildeten Mittelstand auf etwa 5% beim männlichen, etwa 10% beim weiblichen Geschlecht.

Menschen, die in der Che ein heilmittel suchen.

Tedig bleiben sollten die Menschen, die wähnen, die Ehe werde dieses oder jenes Übel heilen, an dem sie leiden. Das gilt nicht nur für die eben betrachteten gleichzgeschlechtlich veranlagten Menschen; sondern auch für andere, die selbst solche Hoffnungen auf die Ehe sehen, oder denen Derwandte und Bekannte die Ehe wie ein Heilmittel empfehlen. So erhoffen oft die Angehörigen junger Mädchen von schwieziger Deranlagung von der Ehe eine Besserung. Sie wähnen, daß diejenigen Caunen, Stimmungen, Anwandlungen oder Gemütsbeschwerden, unter denen ein solches Mädchen selbst und dessen Umgebung leiden, in der Ehe schwinden werden. Die Ehe selbst zeigt in solchen Fällen meistens, daß solche Hoffnungen trügerisch waren. Der schweizerische Psychologe Paul häberlin, der ein anregendes Bändchen "Über die Ehe"

<sup>1)</sup> Dgl. W. Wolf, Erblickfeitsuntersuchungen zum Problem der homossexualität, Archiv für Psychiatrie, Bd. 73, 1925, S. 1ff.; J. Sanders, homosexuelle Zwillinge, Genetica, Bd. 16, 1934, S. 408; Th. Lang, Dritter Beitrag zur Frage nach der genetischen Bedingtheit der homossexualität, Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, Bd. 162, 1938, S. 645; Derselbe, Dierter Beitrag usw., gleiche Zeitschrift, Bd. 166, 1939, S. 269; Derselbe, über die erblicke Bedingtheit der homosexualität, Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 112, 1939, S. 254; J. Deussen, Sexualpathologie, Fortschritte der Erbpathologie, Rassenhygiene und ihrer Grenzgebiete, III. Ig., heft 2, 1939, S. 92/93; vgl. auch Ploß, Das Kind in Brauch und Sitte der Dölker, Bd. II, 1912, S. 521ff.

<sup>2)</sup> Die Homosexualität, 1920, S. 465ff., 475, 485, 492/493.

<sup>3)</sup> Studies in the Psychology of Sex, Bb. II, 1928, S. 62ff.

(1929) verfaßt hat, führt darin (S. 144/145) aus: "Nach meinen Erfahrungen kann nicht genug davor gewarnt werden, die Ehe wie ein Medikament zu verordnen." —

Menschen, deren geschlechtliches Empfinden zwiespältig oder grobsinnlich ist.

Ledig bleiben sollten die von mir gekennzeichneten Menschen, deren geschlechtliche Neigungen einen Zwiesspalt zeigen: einerseits die Derehrung hochstehender Menschen des anderen Geschlechts, andererseits das Begehren nach zweifelhaften, oft geradezu unsauberen Menschen anderen Geschlechts. Ein solcher Riß im geschlechtlichen Empfinden eines Menschen wird eher zu schließen sein durch ein hinabeheiraten in das Untermenschliche als durch ein hinausheiraten zu einem Menschen wertvoller Art. Glücklich wird aber auch die Ehe mit einem niedrig stehenden Menschen nicht werden. Darum wird man solchen Menschen eher lose geschlechtliche Beziehungen und den Derzicht auf Nachkommenschaft empsfehlen müssen.

Cedig bleiben sollten Männer, die nicht fähig sind, in der Frau etwas anderes zu sehen als ein Geschlechtswesen. Die wertvolleren Frauen werden dies empfinden und sich entwürdigt fühlen. Die Ehe wird schnell unglücklich werden. Auch für solche Männer scheinen lose Beziehungen das geringste Übel zu sein.

#### Unmütterliche Frauen.

Ledig bleiben sollten die meisten Frauen, die uns mütterlich veranlagt sind. Solche Frauen haben oft auch andere Mängel, mindestens Mängel der Anpassungsfähigkeit: sie sind oft zu ehelichem Zusammenleben nicht geeignet, während sie als ledige Einzelmenschen leistungsfähig, achtbar und wertvoll sein können. Sür den gesunden und männlichen Mann werden Ehen mit unmütterlichen Frauen in der Regel unglücklich, wenn nicht der Mann nachgiebig und ein wenig gleichgültig, farblos oder stumpf veranlagt ist. Frauen ohne

mütterliches Empfinden werden auch nicht gute Mütter ihrer Kinder; diese Kinder darben seelisch; die Werte der Ehe und Samilie bleiben ihnen oft verborgen; ihre eigene Gattenwahl kann ungünstig beeinflußt werden.

#### Seelische Canostreicher.

Ledig bleiben sollten Menschen, oft künstlerischer Der= anlagung, die man als "Seelische Candstreicher" bezeichnen könnte, unstetig und abenteuerlich veranlagte Menschen, etwa hinab vom Schlage eines Cord Byron bis zu den wurzellosen, zerfahrenen Menschen beiderlei Geschlechts, die "nirgends gut tun", wie die volkstümliche Redensart sagt, die aber an ihre Umwelt meistens doch größere Ansprüche stellen wegen wirklicher oder vermeintlicher Begabungen. Sür solche Menschen, zumal dann, wenn sie ein gesteigertes Geltungsbedürfnis zeigen, ist die "Freie Liebe" das gegebene Seld geschlechtlicher Beziehungen und zwar bei Anwendung empfängnisverhüten= der Mittel. Höchstens Menschen von ungewöhnlicher Geduld und Sügsamkeit werden die Ehe mit Menschen vom Schlage des Seelischen Candstreichers oder der Seelischen Candstreicherin aushalten. Diele Menschen dieses Schlages sind Psychopathen oder stehen dem Psychopathischen nahe, so daß auch die Sort= pflanzung solcher Menschen nicht gewünscht werden darf.

#### Stubengelehrte, Weltverbesserer, Derbildete.

Ledig bleiben sollten gewisse nach und nach verstaubende Stubengelehrte oder Ausdenker von "Systemen" des Denkens oder der technischen oder wirtschaftlichen Derfahren, serner die verschiedenen Schläge entweder ungeselliger oder in dauernder gesprächiger Hochstimmung umhergehender Weltverbesserer, die dabei oft ihre nächste Umwelt verschlampen lassen. Unter ihnen sind viele verbohrte Einzelsgänger, die durch eine Ehe nicht geheilt werden können. Ledig bleiben sollten Menschen, die "über ihren Derstand hinaus gebildet" sind und nach "Problemen" schnüffeln, wobei sie die Fragen und Antworten auf den

Kopf stellen und auf solche Weise alles verzerrend beurteilen. Solche Menschen, meist männlichen Geschlechts, sollten bei der Gattenwahl umgangen werden. Unter ihnen befinden sich auch manche vorher wohlhabenden, jetzt verarmten Menschen, die ihr Dermögen an vermeintliche "Lebensaufgaben" gesetzt haben. Das Mitleid mit solchen Männern mag hin und wieder berechtigt sein; aber es sollte kein Mädchen veranlassen, einen solchen Mann zu heiraten. Unter diesen Menschen, deren Derstandesgaben hin und wieder ansehnlich sind, deren Urteile aber die Wirklichkeit versehlen, gibt es wahrscheinlich viele, die bei einiger Belehrung einsehen können, daß sie besser ledig bleiben werden.

#### hysterische, Unverträgliche.

Eine solche Einsicht in die eigene Cheuntauglichkeit wird auch mancher hysteriker und manche hysterikerin noch gewinnen können. Der Begriff "hysterie" ist verschieden bestimmt worden; ich möchte hier nicht darauf eingehen. Ich meine in diesem Zusammenhang im Anschluß an landläufigere Dorstellungen von den Erscheinungen der hysterie allerlei lebensuntüchtige Menschen, die durch verhältnismäßig harmlose Ereignisse aus dem Gleichgewicht geraten und sich nun lieber in einen Leidenss oder Erregungszustand flüchten, für den sie bei ihrer Umgebung "Verständnis" suchen, als daß sie den Versuch zur Bezwingung einer Sachlage oder ihrer selbst machten.

Menschen, die sich selbst als unverträglich erstannt haben — hierzu gehören manche einsichtsvolleren "Schizoiden"2) — Menschen, die überall in Streit gestaten oder sich ungerecht behandelt erscheinen, sollten nicht wähnen, sie könnten in der Ehe irgend einen Frieden finden oder ein beruhigendes Behagen; sie sollten

<sup>1)</sup> Dgl. jedoch Baur=Sischer=Cen3, Menschliche Erblehre und Rassenbygiene, Bd. I, 1936, S. 547 ff.

<sup>2)</sup> Dgl. Hans Curenburger, Psychiatrische Erblehre, in Rüdins Curenburger, Psychiatrische Erblehre und Erbpflege, Teil I, 1938, S. 51 ff.

einsehen, daß die Ursache des Unbehagens nicht in äußeren Umständen gesucht werden darf, sondern in der eigenen Dersanlagung gefunden werden muß.

#### Überfeinerte, Überempfindliche.

Ledig bleiben sollten auch manche überfeinerten Men= schen, also die "Kitheten", die alles in "Geist" oder in "Schön= heit" auflösen wollen, die zugleich sich selbst viel beseelter er= scheinen als ihre Mitmenschen und die eine besondere Abneigung gegen den Alltag haben. Meistens fehlt solchen Über= feinerten die Heiterkeit, vor allem die Gabe, widrige Dinge und Geschehnisse von der spaßhaften Seite zu betrachten. Die Über= feinerten, ob männlich oder weiblich, sind meistens Schwäch= linge, deren Cebensauffassung einer Sluchtgesinnung ent= spricht. In manchen Sällen werden sie nach angemessener Belehrung einsehen, daß sie etwaige Heiratsabsichten aufgeben sollten. Bjerre1) hat für Überempfindliche, für allzu zart ver= anlagte Menschen, besonders weibliche, die Gründung einer Art weltlicher Klöster vorgeschlagen. Dieser Vorschlag scheint mir sehr beachtenswert, da solche überempfindlichen Menschen ja nicht immer zugleich katholisch oder kirchlich sein werden. Weltliche Klöster, in denen solche Menschen ehelos und finder= los leben können — ihre Sortpflanzung wird ja meistens nicht erwünscht sein — würden für diese Menschen diejenige Um= welt bedeuten, in der sie ihre Begabungen am besten einsetzen fönnten.

Soweit eine überfeinerte Deranlagung mit eigentlicher geistiger Schöpferkraft verbunden ist — was sicherlich öfters vorkommt —, wird man doch wünschen, daß ein lebenstüchtig veranlagter, aufopferungsfähiger Mensch anderen Geschlechts diesen überfeinerten Menschen heiraten möge, damit Erbanlagen höherer Begabung dem Dolke erhalten bleiben. Solche Anlagen bedeuten so viel, daß einige damit verbundene Erbanlagel in Kauf genommen werden müssen. Bei hoch gesteigerter Überfeinerung muß doch zur Vorsicht geraten werden.

<sup>1)</sup> The Remaking of Marriage, 1931, S. 235/236.

Ob 3. B. von hölderlin, der später geisteskrank wurde, selbst bei günstiger Gattenwahl erblich-wertvolle Nachkommenschaft zu erwarten gewesen wäre? — hölderlin war nun aber ein Derfeinerter von liebenswürdig stillem Wesen, während manche Überempfindlichen zugleich berechnende Selbstsüchtige sind, die ihre Absichten mit viel "Geist" bemänteln. Diesen Schlag möchte ich später betrachten, bei Erörterung der Frage, wen man nicht heiraten soll.

#### Erblich = Minderwertige.

Cedig bleiben sollten alle Erblich=Minderwertigen, oder aber Erblich=Minderwertige sollten mindestens auf die Ehe mit Erblich=Hochwertigen verzichten. Wollen Erblich=Minderwertige — die ja als Einzelmenschen wertvoll sein können, nur eben als Erbträger abzulehnen sind — dennoch heiraten, so sollten sie solche Menschen anderen Geschlechts suchen, die wie sie als Einzelmenschen wertvoll, als Erbträger jedoch minderwertig sind, und sollten mit solchen Menschen eine kinderlose Ehe führen. Eine Ehevermittlungsstelle für Unfruchtbare und Erbkranke befindet sich in Dresden=A. 1, Bürgerwiese 24. Solche Ehepaare sollten erbtüchtige Kinder an Kindes Statt annehmen (adoptieren). Der "Bund Kinder-land", Bad Doberan (Mecklenburg), vermittelt die Annahme erbtüchtiger Kinder überwiegend nordischer Rasse.

Ich möchte hier nicht die Reihe der Erbkrankheiten aufsählen, deren Träger, auch wenn sie erscheinungsbildlich gesund sind, ledig bleiben sollten. Diese Krankheiten möchte ich bei Erörterung der Gattenwahl vom Standpunkte der Nachstommenschaft bezeichnen. hier soll ja die Gattenwahl immer noch überwiegend von den heiratswilligen Einzelmenschen aus betrachtet werden und im hinblick auf die Aussichten des Gedeihens der Ehen.

Gegenüber der Anweisung an Erblich-Minderwertige, lieber ledig zu bleiben, muß aber Dorsicht empfohlen werden: Menschen, die leichte Erbmängel bei sich feststellen, sollten sich noch nicht deshalb zu den Erblich-Minderwertigen rechnen. Sonst

würde es leicht dahinkommen, daß Kluge und Gewissenschafte, die am meisten befähigt sind, die Solgen unerwünschter Sortpflanzung für das Gesamtvolk zu bedenken, auf Nachstommenschaft verzichteten, was umso bedenklicher wäre, als doch die minder klugen und minder gewissenhaften Menschen, besonders diejenigen schmaroßerischer Veranlagung, die mit staatlichen Beihilfen rechnen, unbekümmert heiraten und Kinder zeugen.

# Menschen, die man mit Vorsicht betrachten, und Menschen, die man nicht heiraten soll.

un möchte ich die Erörterung über erwünschte und unerswünschte heiraten von der anderen Seite her fortsetzen, nämlich ausgehend von der Frage: "Wen soll man nicht heiraten?" — Ich beginne dabei mit Fällen, in denen man noch nicht unbedingt abraten wird, in denen aber Dorsicht geboten ist.

Geschlechtsfrankheiten, Rachitis, Zuckerkrankheit, schwere Stoffwechselkrankheiten.

So wird man einen Geschlechtsfranken nicht heiraten, sondern erst die Heilung abwarten und sich vergewissern, ob nicht die S. 114 erwähnten Erbschädigungen oder Unfruchtbar= keit als Solgen eingetreten sind, wird also geschlechtskranken Menschen gegenüber vorsichtig sein. Dorsichtig wird man auch gegenüber manchen anderen Kranken sein, deren Krankheit als Anzeichen einer fragwürdigen Veranlagung angesehen werden darf. Dorsichtig wird man sein gegenüber Menschen, die in ihrer Kindheit rachitisch gewesen sind und zwar 1. wegen der Möglichkeiten einer Vererbung rachitischer Neigungen und 2. wegen der gegenüber dem weiblichen Geschlecht zu beachtenden Möglichkeit, daß Rachitis ein zu enges Beden verursacht und damit Gebärschwierigkeiten oder gar Gebärunfähigkeit. Sehr vorsichtig wird man gegenüber Zuderkranken sein, weil Anlagen zu dieser Krankheit sich vererben und weil Zuckerkrankheit wie einige andere schwere

Stoffwechselkrankheiten, so auch Settsucht, öfters Unstruchtbarkeit bewirkt<sup>1</sup>). Man hat geschätzt, daß etwa die hälfte der Zuckerkranken unfruchtbar sei.

#### grauenrechtlerinnen.

Als Mann sollte man vorsichtig sein gegenüber Frauen, die dazu neigen, "Frauenrechte" zu betonen. In solchen Sällen wird stets zu prüfen sein, ob die Betonung von Srauenrechten nur ein vorübergehender Ausdruck jugendlichen Selbstgefühls oder Trozes ist oder einer jugendlichen Derbissenheit in gewisse Vorstellungen über Kampf und Wettbewerb zwischen den Geschlechtern, oder ob die Betonung von Frauenrechten aus bleibenden Wesenszügen zu erklären sein mag. Die leidenschaftlichere Betonung von Frauenrechten ist in manchen Sällen der Ausdruck irgend einer Unverträglichkeit oder irgend einer seelischen Derzerrung, der Ausdruck von Eigenschaften, die in der Frauenfrage einen Wirkungsbereich gefunden haben, sich zu ihrer Außerung aber auch anderer Begründungen bedienen könnten. Wo mit solchen Eigenschaften gerechnet werden muß und wo eine grau dazu noch Gründe anführt, warum sie verächtlich auf Haushaltführung und andere weibliche Tätigkeiten herabsehe, da kann man nur stilleren, zur Entsagung bereiten, fügsamen und schweigenden Männern die Heirat empfehlen; alle anderen Männer sollte man warnen. Bedenklich sind also hier nicht so sehr die frauenrechtlerischen Anschauungen, sondern die seelischen Untergründe, aus denen sie aufsteigen, und die Art und Weise ihrer Betonung.

#### Unweibliche grauen.

Dorsichtig werden Männer sein müssen gegenüber uns weiblich wirkenden Frauen, wobei zu beachten ist, daß manche Eigenheit bei einer Frau schon peinlich wirkt, die bei einem Mann noch nicht Bedenken erregen muß. W. H. Riehl<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Dgl. Baur=Sischer=Cenz, Menschliche Erblehre und Rassenstygiene, Bd. I, 2. hälfte, 1940, S. 279 ff.; Bd. II, 1931, S. 21.
2) Die Familie, 1855, S. 12.

hat dies so ausgedrückt: "Ein Hinwegsetzen über die Sitte, welches bei dem Manne vielleicht als Originalität oder harmsloser Eigensinn passieren [nachgesehen werden] könnte, bezeichnet der Sprachgebrauch bei dem Weibe bereits als unweiblich." — Frauen, die etwas von einem "Original" an sich haben oder Frauen, die in bewußtem Trotz gegen Sitten und herkömmliche Anschauungen anrennen — und zwar nicht nur in vorübergehendem Jugendeiser, sondern aus bleibender Verzanlagung — mögen als Einzelmenschen hin und wieder hervorzagen und mögen Wertvolles leisten: zu Ehefrauen sind sie in der Regel nicht geschaffen.

#### Eigenbezügliche Menschen.

Dorsichtig muß man sein gegenüber eigenbezüglichen Menschen beiderlei Geschlechts, sobald diese Eigenbezüglichkeit sich stärker ausspricht. Menschen, die in geringerem Grade eigen= bezüglich sind, werden von nicht-eigenbezüglichen Menschen meist anziehend gefunden wie umgekehrt, und solche Der= bindungen werden meistens glücklich. Dorsichtig wird man also nur gegenüber gesteigerter Eigenbezüglichkeit sein. Die Eigenbezüglichen setzen alles in Beziehung zu sich selbst: es sind Egotisten — was etwas anderes ist als Egoisten — oder Autisten, wie es mit Fremdwörtern bezeichnet wird. Eigen= bezüglichkeit bedeutet also nicht so viel wie Selbstsucht, wie eigennützige Veranlagung; Eigenbezüglichkeit bedeutet nicht Rücksichtslosigkeit gegen andere Menschen, sondern eben die unmittelbare Rückbeziehung aller Dinge und Geschehnisse auf das eigene Selbst. Diele bedeutenden Menschen waren und sind eigenbezüglich. Schon die strahlenförmige Einbeziehung aller Erlebnisse auf den Mittelpunkt der eigenen in solcher ein= beziehenden Spannung lebenden Seele kann zu geistigen Lei= stungen wesentlich beitragen. Der nicht-eigenbezügliche Mensch begegnet den Erscheinungen seines Lebens ohne diese Ge= spanntheit; in seiner Seele ordnen sich die Erlebnisse weniger strahlenförmig um einen Mittelpunkt an als — zwar auch ungefähr nach Nähe und Serne der Erscheinungen von dem

Erlebenden, jedoch — mehr gruppenförmig nach deren eigenem Gewicht und deren eigener Zusammengehörigkeit. Ausgesprochene Eigenbezüglichkeit kann eine Ehe gefährden; sie erfordert einen Ehegatten mit viel Anteilnahme, Selbstversleugnung, Gelassenheit und heiterkeit.

Diele Eigenbezügliche bedenklichen Grades wollen gerne auch deshalb heiraten, weil sie bewußt oder unbewußt einen Menschen suchen, der auf ihr Wesen eingeht, dem sie ihr Wesen erläutern und mit dem sie ihre Erlebnisse und Pläne eingehend besprechen können, in dem sie sich bespiegeln, dem gegenüber sie ihre Stimmungen klären können. Manche Eigenbezüg= lichen suchen Menschen, von denen sie verehrt, ja angebetet werden können. Dabei kann solche Eigenbezüglichkeit sehr verfeinert sein und kann sich bei klugen Menschen mit allerlei "Geist" umhüllen. Die seelischen Nöte eines eigenbezüglichen Menschen können die eines bedeutenden Geistes sein; sie können aber auch hohle "Deklamationen" sein. Wer einen Menschen von ausgesprochener Eigenbezüglichkeit heiraten will, prüfe sich besonders genau, ob er selbst ergänzend und ausgleichend veranlagt ist gegenüber der Deranlagung des eigenbezüglichen Menschen.

#### Gewisse Künftler und Künftlerinnen.

Dorsichtig muß man sein gegenüber der Che mit gewissen Künstlern und Künstlerinnen. Diele von diesen gehören zu den Eigenbezüglichen stärkeren Grades. Diele von diesen verstehen aber, ihre Eigenbezüglichkeit geistig und künstlerisch zu verkleiden und im Namen ihrer Kunst oder ihres "Werkes" eine gröbere oder seinere Gewaltherrschaft über den Chegatten zu errichten. Zur viele — auch für manche nicht-eigenbezügslichen Künstler — ist die Offentlichkeit das Seld ihrer glänzenden Eigenschaften, ihres Blendens, die Che hingegen das Seld ihrer Gereiztheiten. Don vielen — auch nichtzeigenzbezüglichen — Künstlern wird die "Würde des Alltäglichen" (Graf Keyserling) nicht begriffen, wie ich (S. 71) schon erwähnt habe.

Besonders vorsichtig sollte jede heirat zwischen zwei künstlerischen Menschen erwogen werden. In solchen Ehen trifft meistens zu viel Kunst, zu viel Eigenwilligkeit und Gereiztheit, zu viel "Temperament" — wie es beschönigend bezeichnet wird — zusammen. So kommt es dahin, daß die Chegatten einander die Malpinsel ins Gesicht werfen oder die Geigenbögen gegen einander erheben oder daß Pinsel gegen Bogen wütet oder daß die Ehegatten ihre Romane gegenseitig zerseho beurteilen. Daneben kann sich eine "brennende Leidenschaft" lange über die Slitterwochen hinaus erhalten.

Besonders gefährdet sind die Ehen zweier die Tonkunst ausübender Menschen. Die Tonkunst ist oft zur Kupplerin geworden und oft zur Anstisterin ergänzungswidriger Ehen. In den von der Tonkunst erregten Stimmungen verschwimmen den Menschen oft die Eigenart und Grenzen eigenen und fremden Wesens, so daß sie sich in geschlechtliche Beziehungen und in Ehen mit Menschen einlassen, die sie nicht ergänzen und durch die sie nicht ergänzt werden können. Gegenüber der Tonkunst ist besonders ernstlich zu bedenken, daß der beiderseitige lebhafte Anteil an der gleichen Sache, daß "gleichgerichtete Interessen" (Graf Keyserling) zur Grundlage für eine eheliche Gemeinschaft keineswegs ausreichen. Das habe ich oben (S. 48, 89) schon ausgeführt.

Künstler und Künstlerinnen werden am besten Menschen mit weitherzigem Wesen heiraten, Menschen mit viel Geduld und — wie man wenigstens künstlerischen Männern empfohlen hat — Menschen mit kaufmännischem Sinn. Diesen Rat wird man mindestens solchen künstlerischen Menschen beiderlei Geschlechts erteilen müssen, die nicht selbst von gelassener und nachsichtiger Veranlagung sind. Anselm Seuerbach) hat geurteilt: "Zu einer Künstlerheirat gehört viel Liebe, viel Verstand, viel Geduld und sehr viel Geld. Kleinliche Sorgen sind der Tod des künstlerischen Schaffens." Dies gilt sicherlich für eine beträchtliche Minderzahl, vielleicht sogar eine Mehrs

<sup>1)</sup> Ein Vermächtnis, herausgegeben von henriette Seuerbach, 1910, S. 263.

zahl nicht nur der Ehen mit Künstlern und Künstlerinnen nachgeordneten Ranges, sondern auch der Ehen mit bedeutens deren Künstlern und Künstlerinnen. Die minder bedeutenden und besonders die minder bedeutenden unter den nachschaffens den Künstlern und Künstlerinnen werden im allgemeinen die minder ehetauglichen sein, die anspruchsvolleren und reizsbareren; die bedeutenderen mögen im allgemeinen besser für die Ehe taugen; bequeme Chegatten werden auch sie nur selten sein. Ist ihre Kunst wirklich groß — bei vielen unbedeutenden Künstlern und Künstlerinnen scheint die "Kunst" sehr oft nur der Dorwand für einen zersahrenen Lebenslauf zu sein —, so gilt es, zu bedenken, was Seuerbach an gleicher Stelle so ausgedrückt hat: "Die Kunst ist eine strenge Geliebte, sie steht der irdischen immer im Wege. Welches Weib begreift und duldet dies?" —

Ähnliche Vorsicht, wie sie Künstlern und Künstlerinnen gegenüber ratsam ist, muß auch gegenüber manchen Gelehrten, anscheinend besonders gegenüber denen, die sich mit Philosophie befassen, empfohlen werden. Es gibt Gelehrte und Philosophen, die Gründe für ihren Mangel an Mitmenschentum von den äußersten Nebelflecken oder "apriorischen" Grünsden abzuleiten verstehen.

Manche Künstler und Künstlerinnen, vor allem solche minsteren Ranges, scheinen zu dem Menschenschlage zu gehören, dessen geschlechtliches Empfinden den S. 78 ff. und 119 bezeichsneten Zwiespalt verrät zwischen hochstrebenden geistigen Besürfnissen, "auf der Menschheit höhen zu wandeln", einerseits und niederziehenden Begierden andererseits. Wer dies nicht besgreisen und verzeihen kann und sich nicht um der "Kunst" oder eines "Werkes" willen ausopfern will, der sei vor einer heirat gewarnt und dies um so mehr, als in vielen solcher Sälle die Ausopferung sich nicht lohnt. Wie oft sieht man Frauen in Ehen mit "Künstlern", die offenbar vom Glanze eines "großen Namens" in eine Ehe verlocht worden sind, durch die sie zerzüttet werden — wohlgeartete Frauen, die in anderen Ehen hätten glücklich und Nütter besser gearteter Kinder hätten werden können.

Sür viele Künstler, besonders viele minderen Ranges, wären lose Geschlechtsbeziehungen angemessener als Ehen. Roda Roda<sup>1</sup>) hat geschrieben, die gegenwärtige Cheform sei gewiß für Mann, Weib und Kind die beste, jedoch "der Künstler, die Künstlerin, mögen sich von der Dauerehe befreien". Diesem Satze kann man zustimmen mit der Einschränkung, daß für die wirklich großen Künstler, auch die nachschaffenden, die Che sich in den meisten Sällen doch als angemessen erwiesen hat.

In einem Romane von Balzac²) gibt eine Frau den guten Rat, der von wertvolleren jungen Mädchen besser beachtet werden sollte: "Wir Frauen sollen die geistvollen Männer verehren; aber sie heiraten, das wäre ein Sehler. Man muß sie bewundern wie ein Schauspiel; aber mit ihnen leben? — Niemals, pfui! Das hieße ein Dergnügen daran sinden, den Schnürboden in der Oper zu besehen, statt in der Coge zu bleiben und sich dort der glänzenden Täuschung zu erfreuen." — Das ist hart geurteilt, wenn man unter "geistvollen Mänern" (hommes de génie) die wirklich großen Männer verssteht; es ist aber treffend geurteilt, wenn darunter alle die zahlereichen Tagesgrößen verstanden werden, die zumeist mehr von sich reden machen als die wirklichen Größen. In der Derliebtsheit können aber viele Frauen und manche Männer Tagesgröße nicht mehr von Größe unterscheiden.

Männer, die als Erfolgreiche schnell aufgestiegen sind.

Auf weiblicher Seite soll man vorsichtig sein gegenüber Männern, die schnell Gelderfolg gehabt haben oder schnell in höhere Stellungen aufgestiegen sind, auch noch gegenüber Söhnen solcher Männer. Das allmähliche Aussteigen einer Familie wird meistens als ein Anzeichen tüch=

<sup>1)</sup> in: Das Cheproblem unserer Zeit, herausgegeben vom Srh. v. Paunsgarten, 1913, S. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) La Cousine Bette.

tiger Anlagen und eines Sinnes für günstige Gattenwahl betrachtet werden dürfen; das schnelle Aussteigen eines Einzelmenschen kann bedenkliche Anlagen argwöhnen lassen: Strebertum, Schiebertum, Wühlertum, Heuchelei, Gerissenheit, Niedertrampeln der "Vordermänner" und andere Züge. Neureiche, Neumächtige und jede Art von Emporkömmlingen und auch noch deren Kinder werden immer mit Vorsicht zu prüfen sein. Damit ist aber nicht ausgesagt, daß viele andere Sälleschnellen Aussteigens nicht hervorragenden und schätzenswerten Eigenschaften zuzuschreiben seien.

Minderwertige und gemeinschaftswidrige Menschen, Menschen mit anstedenden Krankheiten.

Ich gehe nun über zur Erörterung solcher Heiraten, vor denen auf alle Sälle gewarnt, ja von denen abzuraten sein wird.

Jeder einsichtige Mensch begreift, daß man nicht Arbeitsscheue, Trinker, Candstreicher, Derbrecher und andere untaugliche oder gemeinschaftsfeindliche Menschen heiraten soll, auch nicht Rohlinge und Willensschwache. Mansollaber auch nicht Menschen von mehr als gewöhnslicher Selbstsucht und nicht Menschen von mehr als gewöhnlicher Überheblichkeit heiraten. Überhebliche Menschen, die über andere Menschen und über menschliche Einrichtungen fast nur abschätig urteilen, besonders solche, die über das andere Geschlecht fast nur verächtlich urteilen, sind — wie schon öfters von Seelenkundigen ausgeführt worden ist — meistens seelische Krüppel, die stark aufzutreten versuchen, weil sie damit ihr Selbstgefühl heben möchten.

Man soll nicht Menschen heiraten, die an einer immer wieder aufflackernden oder nur langsam heilenden Schwinds sucht (Tuberkulose) leiden, und soll auch noch vorsichtig sein gegenüber Menschen, deren Eltern oder Geschwister einer ungünstig verlaufenden Tuberkulose verfallen waren oder sind<sup>1</sup>). Solche heiraten sollten aus gesundheitlichen Gründen,

<sup>1)</sup> Dgl. A. Gütt, H. Linden und S. Maßfeller, Blutschutz und Ehegesundheitsgeset, 1936, S. 48ff.

nämlich wegen der Übertragbarkeit der Krankheit, vermieden werden, aber auch aus erbgesundheitlichen Gründen; zwar vererbt sich nicht die Tuberkulose, jedoch in manchen Fällen die Anlage zu demjenigen schmächtigen ("asthenischen") Wuchs oder zu derjenigen kümmerlichen ("hypoplastischen") Deranslagung, die für Tuberkulose anfällig machen, und anscheinend auch andere dafür anfällig machende Anlagen. Ab und zu kann auch durch besonders unglückliche Umstände ein widerstandssfähig veranlagter und aus gesunder Samilie stammender Mensch mit Tuberkulose angesteckt werden. Sobald ein solcher Mensch geheilt ist, wird seine Derheiratung unbedenklich sein.

Das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes (Chegesundheitsgesetz) verbietet im § 1, Absat 1, Buchstaben a, die Heirat mit Menschen, die an gefährlichen überstragbaren Krankheiten leiden oder an Krankheiten, die einen chronischen Verlauf haben und eine erhebliche Gefährdung für andere Menschen bedeuten<sup>2</sup>).

Übermäßig verschlossene, spröde und schwierige Menschen.

Man soll nicht Menschen heiraten, die in stärkerem Grade Züge ausweisen, welche der Psychiater Ernst Kretsch mer³) als "schizothym" bezeichnet hat, die also nach Kretschmer oft schon als "schizoid" zu bezeichnen sind: übermäßig verschlossene Menschen — eine leichte Derschlossenheit hingegen sollte in einem wortreichen Zeitalter nicht abschrecken —, übermäßig spröde, ungesellige Menschen, Menschen mit einer allzu verwickelten, schwierigen Deranlagung, denen sich alles verschränkt, was bei anderen unverwickelt bleibt, Menschen, die auf ihre Umgebung "unnatürlich" wirken; ferner Menschen, die seelisch

<sup>1)</sup> Dgl. H. A. Hoffmann, Cungentuberkulose und Chegesundheitssgesetz, Archiv für Rassens und Gesellschaftsbiologie, Bd. 33, 1939, S. 377—411.

²) Gütt=Linden=Maßfeller, Blutschutz= und Chegesundheitsgesetz, 1936, S. 47/48.

<sup>3)</sup> Körperbau und Charafter, 1931, S. 115, 130 ff., 175 ff.; vgl. auch hans Luxenburger, Persönlichkeit und rassenhygienische Auslese, Der Öffentliche Gesundheitsdienst, 2. Ig., heft 18, 1936/37, S. 715.

lahm, farblos, öde erscheinen, also matte, antriebslose Menschen oder Menschen ohne Lebensfreude. Oft mögen solche Menschen auch geschlechtlich triebschwach oder trieblos sein. Bedenklich ist die ganze Gruppe der Sonderlinge beiderlei Geschlechts.

hierbei ist aber zu erwägen, daß mancher jugendliche Menschallzu verwickelt und schwierig erscheinen mag auf einer Lebensstufe vor seiner Reife, auf einer Stufe also, die er überschreiten wird. Was hier als Warnung ausgesprochen wird, betrifft den ausgereiften Menschen beiderlei Geschlechts, etwa das Alter zwischen 25 und 30 Jahren, in welchem am meisten geheiratet wird.

Ju der "schizothymen" Gruppe und in deren Nachbarschaft gehören viele "geborene" Junggesellen und "Alte Jungsern", die ja in manchen Sällen von der Volksmeinung mit einem gewissen Recht abschäßig beurteilt werden. Die Erbsesundheitslehre wird dieses "abschäßig" auf die Anlagen beschränken, also nicht ohne weiteres auf den Einzelmenschen beziehen. Junggesellen und sogenannte Alte Jungfern haben in manchen Sällen eine heirat aus Verzagtheit vermieden; sie sind einem Wagnis ausgewichen. Auch für Grillparzers Wesen und Ceben scheint ein solches Ausweichen vor der Ehe bezeichnend zu sein.

Bei Hessodos 1) findet sich der Satz: Beides, heiraten und ledig bleiben, sei gleich bedenklich; und Diogenes Caertios 2) berichtet von einer Antwort, die Sokrates gegeben habe, nachsem ihn jemand gefragt hatte, ob er heiraten solle oder nicht; Sokrates urteilte: "Tu, was du willst, du wirst es bereuen"3). Auch, wenn man heirat, Ehe und hamilienleben mit solchem Argwohn betrachtet, wird man einräumen müssen, daß in der Regel die Reue derjenigen, die geheiratet, dabei aber falsch gewählt haben, geringer ist als die Reue derjenigen, die nicht

<sup>1)</sup> Theogonie, Ders 602—612.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) II, 5, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Dgl. auch Nicolas Chamfort, Maximes et Pensées, Oeuvres choisies, herausgegeben von de Cescure, 1892, S. 52: Le mot .... und Le mariage ....

geheiratet hatten, als sich Gelegenheit und Neigung dazu ein= stellten. Der Verheiratete und ebenso auch derjenige, der un= glücklich verheiratet gewesen war, sind doch um eine bestimmte Erlebnisfolge reicher als der Ledig-verbliebene. Jene haben ein Wagnis unternommen, wo dieser ausgewichen ist. Auch Graf Keyserling1) spricht aus, eheliches Unglück sei wert= voller als Erlebnis=Mangel und als die kahle Selbstgenügsam= feit mancher Ledig-verbliebenen. Aus diesem Grunde erscheint auch mancher Junggeselle, der auf geschlechtliche Beziehungen nicht verzichtet hat, als ein ärmlich veranlagter Mensch. Nun gibt es aber so etwas wie "geborene Junggesellen" und "ge= borene Alte Jungfern". ("Geborene Alte Jungfern" möchten volkstümliche Anschauungen gelegentlich auch beim männ= lichen Geschlecht finden.) Diese "geborenen", d. h. nach ihrer Deranlagung ledig=verbleibenden Menschen beiderlei Ge= schlechts können als solche manchmal schon erkannt werden, wenn sie auch erst 25 Jahre alt sind. Unter ihnen sind verschiedene Abarten der "Schizothymen" oder gar "Schizoiden" Kretschmers vertreten. Sie müssen bei der Gattenwahl vermieden werden.

Es gibt unter diesen "geborenen Ledigen" auch erlebnissscheue Menschen, die ängstlich sind, sich selbst irgendwo eins zusehen und die darum bei Annäherung an einen Menschen anderen Geschlechts sich beklommen fragen, ob sie sich binden dürfen, und noch beklommener, ob der andere Mensch wirklich zu ihnen passe. Eine solche Dorsicht, solange sie eben noch Dorsicht ist, kann ratsam und wertvoll sein. Aber die Dorsicht darf nicht Beklemmung werden und nicht mehr bedeuten als sorgsältig und umsichtig überlegte Wahl; sonst sind solche Beklemmungen oft der Ausdruck eines krankhaften Wesens, Anzeichen, daß bei dem beklommenen Menschen ein Krüppeltum des Gefühls und Gewissens vermutet werden darf. Heiratswillige werden solche Menschen umgehen müssen. "Die anzgeborene Sarbe der Entschließung" (Shakespeare, Hamlet, III, 1) verspricht für eine Ehe bessere Aussichten.

<sup>1)</sup> Das Chebuch, 1925, S. 20, 26, 47.

Menschen, die sich als unverstanden erscheinen, geistig und seelisch kranke Menschen.

Man soll nicht solche Menschen heiraten, die einem bald nach dem Kennenlernen zu verstehen geben, daß sie "leiden". Es gibt besonders im weiblichen Geschlecht Menschen, die mit einer zwar oft stummen, doch auf Wirkung berechneten Leidensmiene umhergehen. Zu diesen Menschen gehören viele "Unverstandene" beiderlei Geschlechts. Auch hier wird indessen zu bedenken sein, daß eine gewisse Altersstufe des Unverstandenseins das Leben fast jedes gehaltvoller veranlagten Menschen kennzeichnen wird. Diesenigen aber, die einem in reiferen Jahren unter Anwendung bestimmter Mienen und mit bedeutsam verhaltener Stimme zu verstehen geben, daß sie "leiden", soll man nicht heiraten, wenn man nicht außergewöhnlich gutmütig veranlagt ist.

Diele der hier gekennzeichneten Menschen sind Kranke oder neigen zu seelischen Erkrankungen, zu Erkrankungen, die nicht nur eine Ehe stören, sondern deren Anlagen sich auf einen Teil der Nachkommenschaft vererben können. Die angeführten Menschen sind entweder "Schizoide" in schon bedenklicher Nähe zur Geisteskrankheit oder Hysterische in der Nähe einer Krankheit, die sie für die Ehe untauglich macht. Man soll auch von diesen Menschen nicht erwarten, die Ehe werde sie von ihren Nöten heilen. Die Einsicht in Ahnentaseln und noch mehr Sippschaftstaseln solcher Menschen würde oft Aufklärung über Erkrankungen, etwa über Schizophrenie in der Samilie bringen und heiraten verhindern, die nur unglücklich werden können, von denen aber oft genug sogar eine heilung erwartet wird.

Dor heiraten mit solchen Menschen und mit verschiedenen anderen krankhaft veranlagten Menschen muß um so mehr gewarnt werden, als sich nach hübner<sup>1</sup>) "unter den leichteren Fällen von Imbezillität [Schwachsinn], hypomanie [leichteren Graden einer Manie mit auffällig gehobenen Stimmungen und unternehmenden Anwandlungen], hysterie und Schizo-

<sup>1)</sup> Psychiatrische Cheberatung, bei E. Rüdin, Erblehre und Rassens hygiene im völkischen Staat, 1934, S. 260.

phrenie Menschen gibt, die sich viel mit heiratsplänen besschäftigen". — Nach hübner (a. a. O., S. 294) betreiben vor allem "gewisse einseitig begabte Schizoide" allerlei Pläne der Derheiratung mit Töchtern wohlhabender Eltern, Schizoide, die also zu Geld kommen wollen, oft mit der ihnen eigenen kalten Berechnung. Solche Menschen sollten aber wegen ihrer Erbanlagen bei der Gattenwahl gemieden und wegen der für sie kennzeichnenden kalten Berechnung oder Selbstsucht oder gesteigerten Eigenbezüglichkeit als Freier abgelehnt werden. Die Ehe mit ihnen wird unglücklich, die Nachkommenschaft oder wenigstens ein Teil dieser Nachkommenschaft wird erblich belastet werden.

#### Plänemacher, Schwindler.

Aus der Gestaltenreihe der Zykloiden, die Kretschmer<sup>1</sup>) beschrieben hat, d. h. derjenigen Menschen, die bei seelischer Er= trankung unter die "Manisch-Depressiven" gezählt werden, sind im Zusammenhang einer Erörterung der Gattenwahl die= jenigen zu nennen, die in den Entwicklungsjahren oft un= vermittelt Neigungen zu einem mit Nachdruck betriebenen Cügen und hetzen verraten, auch Neigungen zu Diebstahl aus bestimmten, meistens auch geschlechtlich betonten Regungen. Solche Erscheinungen können sich später verlieren. Sie sollten immer zur Vorsicht mahnen, wie eben jeder heirats= willige sich einigen Aufschluß verschaffen sollte über die Enwicklungsjahre desjenigen Menschen, den er unter Umständen heiraten würde. Gewisse Geistestrankheiten pflegen sich in den Entwicklungsjahren mit bestimmten Zeichen anzukunden, mit Zeichen, welche auch die Samilie solcher Menschen vorübergehend beunruhigen können, die aber später von der Samilie wieder vergessen werden, oft auch absichtlich dem Dergessenwerden überlassen bleiben. Öfters erinnern sich später die Angehörigen eines geisteskrank

<sup>1)</sup> Körperbau und Charakter, 1931, S. 115/116, 170ff.; vgl. auch hans Euxenburger, Persönlichkeit und rassenhygienische Auslese, Der Öffentsliche Gesundheitsdienst, 2. Ig., heft 18, 1936/37, S. 717/18.

gewordenen Menschen, dessen Ehe unglücklich ausgefallen ist, mit einem Male wieder an auffällige Züge dieses Erkrankten, die in dessen Entwicklungsjahren störend hervorgetreten waren.

Unter denjenigen, die in Gefahr sind, manisch=depressiv zu werden, gibt es nun verschiedene unbeständige, leistungs= schwache Menschen, die aber in gehobener Stimmung Pläne schmieden und die dann alles mit Nachdruck betreiben oder wenigstens bereden, dabei auch oft viel Geld ausgeben oder mit Bestellungen um sich werfen, die ihre Geldmittel weit übersteigen. Solche Menschen versuchen oft eifrig, sich zu verhei= raten. Sie können in manchen Sällen der Samilie, in die sie hineinheiraten wollen, als anregende und unternehmende Menschen erscheinen, von denen vieles zu erwarten sei. Die trankhaften Züge soldzer Manisch=Depressiven können sich steigern bis zu einem Abenteurer= und Schwindlertum, das aber von manchen Menschen, denen das Gebiet der Tätigkeit des Erkrankten fremd ist, nicht empfunden oder durchschaut wird; unter Umständen erweden solche Kranken bei ihren Angehörigen oder bei Samilien, in die sie hineinheiraten wollen, hoffnungen auf kaufmännische oder wissenschaftliche oder künstlerische Erfolge. Diese Hoffnungen erweisen sich früher oder später als trügerisch.

#### Schwachsinnige Mädchen.

Manche Männer muß man davor warnen, ein schwach sinniges Mädchen zu heiraten. Dies erscheint zunächst als eine verwunderliche Warnung oder als ein allzu selbstverständslicher Rat. Anscheinend neigen aber manche männischen Männer von geschlossenem und gutmütigem Wesen dazu, leicht schwachsinnige Mädchen anziehend zu finden. Es gibt sicherlich eine weibliche Beschränktheit, die auf einen Teil der Männer verlockend wirkt, weil diese Männer die Beschränktheit solcher Mädchen als Ausdruck des üblichen Geschlechtsunterschieds mißdeuten, als Ausdruck der geringeren Betonung des Dersstandes, der größeren Betonung des Gemüts beim weiblichen Geschlecht. Die kurzen Gedanken mancher leicht schwachs

sinnigen Mädchen scheinen für manche Männer, wenn sie mit einer gewissen Zärtlichkeit oder mit einem Scheine von Anmut geäußert werden, etwas Bestrickendes zu haben, während weibliche Klugheit oder gar weiblicher Scharssinn, wenn diese nicht mit ausgesprochen weiblichen Zügen verbunden und in ausgesprochen weiblicher Weise geäußert werden, auf viele Männer befremdend wirken. Sür einen Teil der Männer gibt es zweifellos so etwas wie eine anziehende weibliche Dumm= heit. Eine Anzahl von Kosenamen, die von Männern gebraucht werden, lassen sich aus der Wirkung anziehender Dummheit erklären. So wird es verständlich, wenn ab und zu ein Mann irgend ein "Düppchen" wählt, dessen Beschränktheit ihn nicht stört oder wenigstens zunächst nicht stört, zumal wenn diese Beschränktheit mit heiterer Sügsamkeit verbunden ist. Diese Beschränktheit kann aber schon ein leichter Grad des Schwach= sinns sein. Auch um der zu erwartenden Nachkommenschaft willen sollte kein Mann auf weibliche Klugheit verzichten, auch nicht dem reizvollsten Gesichtchen gegenüber.

Eine Warnung, schwach sinnige Männer zu heiraten, braucht man kaum an Mädchen und Frauen zu richten, weil das weibliche Geschlecht, wie früher (S. 40ff., 49) dargelegt worden ist, seltener als das männliche hinab heiratet, auch seltener zum geringeren Derstande hinab heiratet. Schwachsinnige Männer mögen ab und zu geheiratet werden, wenn sie aus wohlhabender Familie stammen. Sonst werden sie häufiger als schwachsinnige Mädchen ehelos bleiben, oder aber sie werden von ebenfalls schwachsinnigen Mädchen geheiratet werden. Gegen solche Ehen wird nichts einzuwenden sein, sobald diese schwachsinnigen Menschen unfruchtbar gemacht worden sind. Zu wünschen wäre nur, daß die darüber ursteilenden Ärzte nicht ängstlich wären, in gesteigerten Graden der Dummheit schon Anzeichen des Schwachsinns zu erblicken.

### 2. Teil

# Battenwahl zu erblicher Ertüchtigung.

## Die Anwendung der Erblehre auf Siebung und Auslese der Menschen.

ährend ich bisher erörtert habe, auf welche menschlichen Züge besonders zu achten sei, damit die Ehe glücklich ausfalle, möchte ich jett darlegen, wie die Gattenwahl zu lenken sei, damit sie nach Möglichkeit aufartend, hinaufzüchtend wirke.

hier müßte ich zunächst alle diejenigen Krankheiten und Erbmängel anführen, deren Erbgang erforscht ist und deren weitere Vererbung nach Möglichkeit verhindert werden soll. Das würde eine lange Aufzählung geben, besonders wenn ich dabei auf die jeweilige Vererbungsweise (überdeckbar, überseckend, intermediär, geschlechtsgebunden usw.) eingehen sollte. Ich gebe daher hier einiges Schrifttum an:

Grotjahn, hygiene der menschlichen Sortpflanzung, 1926;

Srh. v. Derschuer, Erbpathologie, 1934;

Baur-Sischer-Cenz, Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene, besonders Bd. I, 2. hälfte, 1940, und Bd. II, 1931, S. 255—267;

Max Sischer, Die Dererbung von Geistestrankheiten, 1931;

Ernst Rüdin, Erblehre und Rassenhygiene im völkischen Staat, ein Sammelwerk mit Beiträgen verschiedener Verfasser, 1934;

Johannes Schottfy, Che und Krankheit, 1940.

Das Chegesundheitsgeset vom Oktober 1935, das die Derheiratung derjenigen Menschen verbietet, die an einer der schweren Erbkrankheiten leiden, welche vom Gesetzur Dershütung erbkranken Nachwuchses genannt werden, will ich später erwähnen. Dieses Chegesundheitsgesetz verbietet die heirat offenkundig kranker Menschen, nicht also die heirat von erscheinungsbildlich gesunden Trägern krankhafter Erbanlagen. Die Verpflichtung zu achtsamer Gattenwahl wird also den heisratswilligen durch das Chegesundheitsgesetz nicht abgenommen.

Die Vermeidung von heiraten mit erblich=minder= wertigen Menschen.

Bei der Gattenwahl sind alle schon nach ihrem Erscheinungs= bild erblich minderwertigen Menschen, auch solche, die

als Einzelmenschen hochwertig sind, zu vermeiden, dazu in bestimmten Sällen auch deren Geschwister, die erscheinungs= bildlich gesund sein können, so 3. B. leicht und schwer Schwach= sinnige — von denen in der Regel nur die schwer Schwach= sinnigen, die Idioten, in Anstaltverwahrung sind — und deren Geschwister, Sallsüchtige (Epileptische), Schiz op hrene und Manisch=Depressive und — obschon h. Eugenburger1) diese nicht in allen Sällen einbeziehen möchte — am besten auch deren Geschwister und Kinder. Zu vermeiden sind Psycho= pathen verschiedener Art, hysterische, Kretinistische, Erbbedingt=Blinde, Erbbedingt=Taube — nicht jedoch solche, die Krüppeltum, Blindheit oder Taubheit durch von außen kommende (exogene) Krankheiten oder Unglücksfälle er= worben haben. Auch eine Angahl anderer Erbmängel und Krankheiten wären hier anzuführen, die in den angegebenen Büchern beschrieben sind. Erscheinungsbildlich gesunde Geschwister oder Kinder erblich-minderwertiger Menschen sollten nur von denjenigen geheiratet werden, die aus Gründen eigener erblicher Deranlagung am besten eine kinderlose Che führen werden. Welche vererblichen Krankheiten und Gebrechen leichterer Art bei der Gattenwahl ausge= schlossen oder etwa in Kauf genommen werden können, wird zu entscheiden sein durch die Anforderungen an Erbtüchtigkeit, die ein Mensch an seine fünftige Nachkommenschaft stellen will.

Ju diesen Anforderungen sollte auf alle Sälle Klugheit gehören und zwar sowohl männliche wie weibliche Klugheit. Man sollte diese Sorderung eigentlich nicht aussprechen müssen. Es zeigt sich aber immer wieder, daß sich Männer mit einem sehr geringen Derstand bei ihrer fünftigen Chefrau, Frauen mit einem sehr geringen Derstand bei ihrem fünftigen Chemann zufriedengeben und daß die allgemeinen Anforderungen an Derstand in den abendländischen Bevölkerungen immer geringer werden. Die Herabsetzung der Mindestforderungen an Schulkenntnissen, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts

<sup>1)</sup> Persönlickeit und rassenhygienische Auslese, Der Öffentliche Gestundheitsdienst, 2. Ig., Heft 18, 1936/37, S. 713, 714, 715/16; vgl. auch Fritzenz, Archiv für Rassens und Gesellschaftsbiologie, Bd. 26, 1932, S. 449.

vor sich geht, das Mitschleppen unbegabter Schüler durch die höheren Klassen der Mittelschulen, der Ersat schwierigerer Ausbildungsaufgaben durch leichtere — alles dies hat die sich verbreitende Meinung bestärkt, es komme weniger auf Der= stand an als auf eine leidliche Achtbarkeit und eine leidliche Brauchbarkeit für diese oder jene Beschäftigung, zu der ein bescheidener Verstand ausreicht. Wachsende Mehrheiten von Minderbegabten, die aber auch sittlich nicht überdurchschnitt= lich tüchtig sind und denen sich die Gruppen der Saulpelze anschließen, wiederholen, es komme viel mehr auf "Gesinnung" an als auf Derstand. Es kommt aber für ein Volk auf Mehrung aller Tüchtigkeit bewirkenden Anlagen des sittlichen Derhaltens und des Verstandes an1). Durch die Reichsstelle zur Sörderung des deutschen Schrifttums 2) ist gegen das in unlauterer Absicht vorgetragene Lob der "Gesinnung" einmal eingewandt worden: "Wir wollen uns endlich von einer frampfhaften Über= bewertung der Gesinnung freimachen wie von einer Unterbewertung des Wissens und Könnens." Schwach begabte, dumme, urteilslose und geistig beschränkte Menschen sollten bei der Gat= tenwahl auf alle Sälle vermieden werden 3). Sür das deutsche Volk wird es in Zukunft mehr als früher darauf ankommen, einen beachtlichen, ja sehr beachtlichen Durchschnittsverstand im Wettbewerb des Völkerlebens einsetzen zu können. Nicht der "brauchbare, anständige Mensch" kann das Zielbild der Siesbung und Auslese darstellen, sondern nur der urteilsfähige und untadelige Mensch. heiraten mit schwach begabten, urteils= losen und geistig beschränkten, wenn auch vielleicht "brauch= baren" und "anständigen "Menschen sollten auch deshalb ver= mieden werden, weil solche Mängel des Derstandes Anzeichen dessen sein können, daß der Schwachbegabte Träger von Teil= anlagen des Schwachsinns ist. Eine schwachsinnige Nach= kommenschaft wird aber auch derjenige nicht wünschen, der

<sup>1)</sup> W. Hartnade, Seelenkunde vom Erbgedanken aus, 1940, S. 64ff.; Derselbe, 15 Millionen Begabtenausfall, 1939, S. 12, 28, 107/108.

<sup>2)</sup> Payr, Kampf dem Dilettantismus, Bücherkunde der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums, 2. Ig., Januar 1925, S. 36. 3) Dgl. Hans Curenburger, a. a. O., S. 719.

behauptet, es komme mehr auf "Gesinnung" an als auf Der= stand. Die Gefahr, einen dummen Menschen zu heiraten, ist deshalb recht groß, weil die Zahl der Dummen in den abend= ländischen Dölkern schon recht beträchtlich geworden ist. Cen31) gibt dem Erbgesundheitsforscher Grotjahn recht, der die leiblich und geistig minderwertigen Menschen im deut= schen Volke auf ein Drittel geschätzt hat, und führt aus, daß mindestens ein Zehntel der deutschen Bevölkerung geistig minderwertig sei. Demnach muß nachdrücklich gefordert werden, daß das deutsche Volk auch bei der Gattenwahl seine Mindest= anforderungen an Klugheit erheblich steigern soll.

Die erbkundliche Beurteilung von Samilien und Einzelmenschen.

Ich möchte hier auf einige Schwierigkeiten eingehen, die sich der erbkundlichen Beurteilung eines Menschen entgegen= stellen, die eine "Erbprognose" erschweren.

Es wird wohl nie gänzlich gelingen, einen zuverlässigen Überblick über den Umkreis und die Beschaffenheit der Erb= anlagen einer Samilie zu gewinnen, aus der man den Che= gatten wählen will. Überdedende (dominante) Anlagen, die ihren Träger als solchen erkennbar machen, lassen sich fest= stellen; aber überdeckbare (rezessive) Anlagen, solange sie nicht durch Zusammentreffen von beiden Elternseiten ber offenbar werden, also reinerbig (homozygot) hervortreten, können nur durch Sichtung einer zuverlässigen Samiliengeschichte, durch die genauen Angaben einer Sippschaftstafel, entdeckt werden. Eine solche Entdedung muß aber nicht in allen Sällen gelingen. Der Erbgang eines Gebrechens oder einer Krankheit ist in vielen Sällen zu verwickelt, als daß sich aus der Geschichte einer Samilie und ihrer Seitenzweige eine "reine Erbprognose" (mendelistische Erbprognose) ablesen ließe. Die ziemlich deut= lich einsehbaren Derhältnisse, die sich in der Tierzucht ergeben, sind beim Menschen weder zu finden noch anzubahnen, weil

<sup>1)</sup> Möglichkeiten und Grenzen eines Ausgleichs der Samilienlasten durch Steuerreform, Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, Bd. 24, 1930, S. 393.

beim Menschen der zeitliche Abstand der Zeugungen vom Eltern= zum Kindergeschlecht viel größer ist als bei den Zucht= tieren, ebenso auch der zeitliche Abstand der Geburten von einander. Aber auch die Zahl der Nachkommen eines Menschenpaares reicht meistens nicht aus, um den ganzen Umkreis der vererbten Anlagen erkennen zu lassen. In den meisten Eben werden nicht so viele Kinder gezeugt, daß durch die Anzahl der Zeugungen die Möglichkeiten der gegenseitigen Derbindung von Ahnenanlagen auch alle verwirklicht erscheinen. Erst etwa vom vierten Kinde ab, das einem Chepaar geboren wor= den ist, wird die Abschätzung des Umkreises der vererbten Anlagen möglich und brauchbar. Beim Menschen sind außer= dem Dersuchspaarungen nicht möglich, die bei den Haustieren viele Aufschlüsse über Erbanlagen ergeben. Immer wieder muß beim Menschen mit der Einfreuzung unbekannter oder ungenügend bekannter Erbstämme gerechnet werden. Die Erb= vorhersage (Erbprognose) ist schon bei Haustieren bekannter Herkunft nicht leicht, wie auch Karl Keller<sup>1</sup>) gezeigt hat. Der Tierzüchter wird sich selbst nach weiterem Ausbau der Erb= lehre außer auf diese auch immer auf einen gewissen Sinn für die besten Verbindungen von Elterntieren verlassen müssen.

Ernst Rüdin²) führt indessen aus, daß die Schwierigkeiten, mit denen die Erblehre heute noch gegenüber der Erforschung menschlicher Anlagen zu rechnen hat, morgen zum Teil vielsleicht behoben werden können. Nach Rüdin ergibt sich folsgendes:

Es genügt nicht, zu wissen, in welcher Weise eine Krankheit sich vererbt. Man muß auch erforscht haben, welche "Durchschlagskraft" die Anlagen zu dieser Krankheit — z. B. einfachsüberdeckbare Anlagen, die von beiden Elternseiten zusammensgekommen sind — besitzen gegenüber 1. anderen Erbanlagen

<sup>1)</sup> Die Bedeutung der modernen Vererbungslehre für die praktische Tierzucht, Züchtungskunde, Bd. 6, heft 2, 1931, S. 44—58.

<sup>2)</sup> Empirische Erbprognose, in dem Sammelwerk Rüdin, Erblehre und Rassenhygiene im völkischen Staat, 1934, S. 136ff.; vgl. auch S. Cenz, Die empirische Prognose zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, Der Erbarzt, Nr. 7, 1938, S. 81 ff.

und 2. verschiedenen Umwelteinflüssen. Sowohl andere Anslagen bzw. deren Entfaltung im Caufe eines Menschenlebens wie einzelne Umwelteinflüsse können fördernd oder hemmend einwirken. Im allgemeinen muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß Eltern mit den gleichen überdeckbaren Krankheitssanlagen nur kranke Kinder haben werden; andere Anlagen und einzelne Umwelteinflüsse können aber das Bild ändern.

Ist aber nur ein Elternteil Träger solcher Anlagen der Krankhaftigkeit, so wird die Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens krankhafter Züge bei den Kindern auch dann schwieriger und oft unmöglich, wenn etwa die "Durchschlagsskraft" der betreffenden Anlagen annähernd bekannt ist. Eine Entscheidung oder eine hinlängliche Auskunft über den Erbzgang der Krankheit ist in diesem Falle nur möglich, wenn der (erscheinungsbildlich) gesunde Elternteil selbst Kind eines Erbzkranken gleicher Art ist. In diesem Falle ist ja der "gesunde" Elternteil nur ein äußerlich gesunder spalterbiger (zwiezerbiger, heterozygoter) Mensch und damit ergibt sich die Erbzvorhersage: ein Diertel kranke, drei Diertel "gesunde" Kinder, von denen jedoch ein Teil wiederum Träger der krankhaften Anlagen sein wird.

Ist der eine Elternteil frank, der andere erscheinungsbildelich gesund, ohne daß über Erkrankungen in seiner Sippe etwas bekannt ist, so läßt sich nicht aussagen, ob der gesunde Elterneteil reinerbig (homozygot) gesund oder spalterbig (heterozygot) "gesund" ist. Spalterbig (zwieerbig, heterozygot) "gesund" könnte er ja auch dann sein, wenn er nicht von einem kranken Elternteil abstammte. In solchen Sällen läßt sich also eine Erbevorhersage nach mendelistischen Gesichtspunkten nicht mehr geben, auch dann nicht, wenn der Erbgang und die "Durchsschlagskraft" der betr. Anlagen gänzlich bekannt wären.

Besser stünde es um die Möglichkeiten einer Dorhersage, wenn man die Träger von spalterbig=überdeckbaren (hetero= 3ygot=rezessiven) Anlagen an äußerlich hervortretenden Merk= malen so oder annähernd so erkennen könnte wie die Träger reinerbig=überdeckbarer (homozygot=rezessiver) Anlagen. Das ist aber bisher nur in Sällen möglich geworden, wo die Über=

deckbarkeit unvollständig ist, in einer Minderzahl von Sällen. Die Erkennbarkeit der Spalterbigkeit (Zwieerbigkeit, Heterozygotie) stellt eine noch ungelöste Aufgabe dar. Neueste Ergebznisse der Erblichkeitsforschung zeigen aber, daß die Aufgabe wenigstens im Salle einiger Erbmängel lösbar sein wird<sup>1</sup>).

Wegen solcher und anderer Schwierigkeiten, die immer wieder dadurch entstehen werden, daß man den Anlagen= bestand einer Samilie und eines Menschen nicht so übersehen wird, wie dies bei haustieren aus "durchgezüchteten" Ahnenkreisen möglich ist, hat die Erblichkeitsforschung sich einen zweiten Weg gebahnt neben dem Wege der "mendelistischen Erbforschung", nämlich den Weg einer "statistischen Erbsforschung". Die statistische Erbforschung, die schon Galton versucht und vorgeschlagen hat, geht den beobachteten Ers frankungen im Kreise einer Sippschaft nach und berechnet, wie häufig die Krankheit eines ins Auge gefaßten Menschen auch bei dessen Dorfahren, Eltern, Geschwistern und bei Seiten= verwandten vorgekommen ist. Man berechnet, wieviel kranke Nachkommen von franken und gesunden Eltern oder von je einem franken und einem gesunden Elternteil abstammen, wie oft Verwandte näheren oder entfernteren Grades von der gleichen Krankheit befallen worden sind usw. Hierbei wird aber immer die Seltenheit oder häufigkeit der Anlagen zu der beobachteten Krankheit in der betr. Bevölkerung zu bedenken sein und ebenso die Seltenheit oder häufigkeit von Derwandtenehen in dieser Bevölkerung. Läßt man diese Dinge außeracht, so wird man bei statistischer Erforschung leicht zu Sehlschlüssen verleitet werden. Durch eine statistische Erb= forschung wird man also immer nur Wahrscheinlichkeitsziffern gewinnen, die eigentlich nicht mehr besagen, als daß zu dieser Zeit in dieser Bevölkerung bei diesen Heiratsverbindungen sich diese hundertsätze der Erkrankungen ergeben haben. So sind

<sup>1)</sup> Eugen Sischer, Menschliche Erblehre, in: Sünf Jahrzehnte Blütezeit deutscher Medizin, Sestschrift zum 50. Kongreß für innere Medizin, 1938, S. 114/115; Derselbe, Fortschritte auf dem Gebiet der Dererbungsesorschung, Deröffentlichungen der Berliner Akademie für ärztliche Fortsbildung, Nr. 6, 1940, S. 137.

also auf dem zweiten Wege nicht Gesetze der Dererbung zu ers mitteln, sondern höchstens Regeln für einen bestimmten Kreis unter einander heiratender Menschen. Der Ausbau der Erbslichkeitsforschung hat in England lange Zeit darunter gelitten, daß die Sorscher im Anschluß an Galton zumeist nur den statistischen Weg verfolgt haben. Die Sorschung in Nordamerika und Deutschland ist hingegen eben durch Verfolgen des mensdelistischen Weges, also durch den Anschluß an Mendel, Weissmann und andere Sorscher, gefördert worden.

Zur Erkundung des Erbgangs menschlicher Anlagen werden aber aus den angegebenen Gründen auch künftighin beide Wege beschritten werden müssen. Die beiden Wege werden sich, wie Rüdin ausführt, bei fortschreitender Untersuchung immer größerer Gruppen von Menschen einander immer mehr nähern, die sich ergebenden Erbvorhersagen werden immer weniger von einander abweichen.

Erbvorhersagen können aber auch dadurch in gewissem Ausmaße erschwert oder beeinträchtigt werden, daß krankhafte Anlagen ab und zu durch Erbänderungen (Mutationen, Idiopariationen) neu entstehen können, Anlagen, die zwar nunmehr weiterhin nach einem zu erforschenden Erbgang vererbt werden, die aber an dem Menschen, in dessen Keimzellen sie aufstreten, nicht zutage treten müssen.

## Die Abschätzung des durchschnittlichen Erbwertes einer Samilie.

Gegenüber solchen Schwierigkeiten, von denen ein Teil wahrscheinlich für immer bestehen bleiben wird, gegenüber der Schwierigkeit also, in allen Sällen Erbmängel deutlich zu erfassen und anzugeben, welche Mitglieder einer Samilie Träger minderwertiger Anlagen sein mögen, welche nicht, empfiehlt es sich, bei der Gattenwahl die Aufmerksamkeit auf Samilien zu richten, die auch in ihren Seitenzweigen von bedenklichen Mängeln frei sind. Jedenfalls wird man versuchen, etwa den Durchschnitt des Erbwertes einer Samilie abzuschäften, zunächst den Durchschnitt der

Eltern und Kinder zusammen, dann aber nach Möglichkeit auch den Durchschnitt der Eltern, Kinder und Seitenverswandten, wobei diesen Seitenverwandten im allgemeinen nicht so viel Gewicht zukommen wird wie den Eltern und Kinsdern zusammen. Popenoe<sup>1</sup>) empfiehlt, bei solcher Abschähung eines Samiliendurchschnitts auf Gesundheit und Canglebigkeit zu achten, auf Willensstärke, Ceistungsfähigkeit, Anpassungszgabe und Selbstbeherrschung. Er empfiehlt weiter mit Recht, man solle dabei nicht das Vorkommen eines einzigen berühmten Namens unter den Vorfahren überschäßen.

Im allgemeinen wird ein Mensch, der erscheinungsbildlich vom Durchschnitt seiner Samilie weiter abweicht, erbbildlich diesem Durchschnitt doch näher stehen. Daher rät ein arabisches Sprichwort: "Du kannst ein häßliches Mädchen heiraten, wenn sie in ihrer Samilie der einzige häßliche Mensch ist"; und daher rät ein norwegisches Sprichwort: "Heirate nie ein Mädchen, das der einzige schöne Mensch in seiner Samilie ist!" — So ist also immer der mögliche Unterschied zwischen Erbbild (Geno= typus, Idiotypus) und Erscheinungsbild (Phänotypus) zu bedenken, weshalb gerade die Abschätzung des durchschnittlichen Erbwertes einer Samilie so wichtig ist. Der mögliche Unterschied zwischen Erscheinungsbild und Erbbild ist auch gegenüber zwei äußerlich gleichwertigen Menschen zu bedenken. Galton 2) hat auf diesen Fall aufmerksam gemacht: Unter zwei jungen Menschen von gleicher Tüchtigkeit, von denen der eine einer gesunden und langlebigen Samilie entstammt ist, der andere einer minder gesunden und kurzlebigen, solle der Staat für seine Ämter den ersteren wählen. Der entsprechende Rat kann für die Gattenwahl erteilt werden, wo ein Mensch sich zwischen zwei ihn anziehenden Menschen anderen Geschlechts entscheiden möchte. In dem gleichen Werke (S. 305) führt Galton aus, daß von zwei gleichwertigen Menschen der eine den Durchschnitt einer tüchtigen Samilie darstellen könne, der andere die bessere Ausnahme einer minder tüchtigen Samilie.

<sup>1)</sup> The Conservation of the Family, 1926, 5. 28.

<sup>2)</sup> Inquiries into Human Faculty and its Development, 1883, S. 324ff.

Als weitere Möglichkeit könnte man einen Dritten anführen, einen tüchtigen Menschen, der die Ausnahme aus einer noch tüchtigeren Samilie darstellt. Diese Möglichkeiten einer Absweichung des Erscheinungsbildes vom Erbbilde sollten immer bedacht werden; immer sollte versucht werden, den durchschnittslichen Erbwert der Samilie eines ins Auge gefaßten Menschenschaungsweise zu erfassen. Th. Mollison) hat bei Erläuterung der auf einen einzigen Derwandtenkreis zurücksührenden Ahnentafeln fast aller hervorragenden Männer des schwäbischen Stammes als Schlußfolgerung die Anweisung für die Gattenwahl ausgesprochen: "Die Leistung der Sippe zu besachten, ist eine wichtige Aufgabe der Gattenwahl".

Eben darum, weil es so wichtig ist, den durchschnittlichen Erbwert einer Samilie abzuschäßen, ist es auch ratsam, zur Ehe einen Menschen aus einer kinderreichen tüchtigen Samilie zu wählen, denn erst bei größerer Geschwisterzahl, etwa von drei, besser von vier Geschwistern ab, wird eine Schätzung des Samilienwertes möglich sein. Ein einziges Kind oder zwei Kinder könnten ebensowohl die besten Verwirklichungen von Möglichkeiten der Zusammenstellung aus dem Ahnenerbe der beiden Erzeuger darstellen, wie sie die schlechtesten Verwirklichungen darstellen könnten oder auch einen mittelmäßigen Ausgleich. Benjamin Sranklin riet einem heiratswilligen jungen Manne, wie Galton<sup>2</sup>) berichtet, sich eine Srau zu suchen aus einer Schar von Schwestern ("to take one out of a bunch of sisters").

Kinderreichtum läßt in den mittleren und oberen Schichten, in vielen Sällen aber auch in den unteren Schichten, einen stärkeren Lebensmut der Eltern vermuten. Galton (a.a. O.) berichtet nach einem britischen Blue Book C-1446, verfaßt von Sir William Gull im Jahre 1876, daß sich im britischen Beamtentum Indiens die Anwärter aus kinderreichen Samilien am besten bewährt hätten. In den unteren Volksschichten zeigt Kinderreichtum in manchen Sällen Anlagen an, die sich als

<sup>1)</sup> Gattenwahl und Erbgut, Volk und Rasse, Bd. IV, Heft 3, 1931, S. 131 bis 137.

<sup>2)</sup> a. a. O., S. 326.

Sorglosigkeit, Mangel an Dordenklichkeit und schmarogerische Hoffnung auf Staatshilfe ausdrücken.

Bei Abschätzung des Erbwertes einer Samilie kann man in bestimmten Sällen auch erwägen, daß in der Regel — bei Berechnungen einer größeren Anzahl von Samilien — die Erbähnlichkeit größer ist zwischen Müttern und Töchtern als zwischen Dätern und Söhnen und größer zwischen Dätern und Töchtern als zwischen Dätern und Söhnen. Setzt man für die bei Untersuchung einer größeren Anzahl von Samilien ge= fundene Ähnlichkeit zwischen Dätern und Söhnen den Wert 100, so ergibt sich nach Graf1) für Mütter und Töchter 170, für Mütter und Söhne 130, für Däter und Töchter 112. — Das hängt damit zusammen, daß Mütter und Töchter nicht nur die allgemein-weiblichen Geschlechtseigenschaften gemeinsam haben, sondern auch immer eines von den beiden x=Chromo= somen, die ja beim weiblichen Geschlecht (des Menschen und der meisten Tiergattungen) stets paarig vorhanden sind. Da= mit sind aber Müttern und Töchtern immer auch diejenigen Anlagen gemeinsam, die in diesen rechromosomen liegen. Däter haben hingegen mit Söhnen nie ein x=Chromosom ge= meinsam, also auch nicht die darin liegenden Anlagen. Wohl aber können Mütter mit Söhnen und Däter mit Töchtern gemeinsame Geschlechtschromosomen haben 2). Aus diesen Er= scheinungen der Dererbung geht auch hervor, was aus anderen Gründen früher schon dargelegt worden ist: ein junger Mann soll die Mutter des Mädchens beachten, mit dem er sich perloben will3).

### Die heirat mit Erbinnen.

Galton4) hat vor der Heirat mit Erbinnen, einzigen

<sup>1)</sup> O. Graf, Experimentelle Psychologie und Erblehre, bei J. Schottky, Die Persönlichkeit im Lichte der Erblehre, 1936, S. 109.

²) Dgl. auch A. Paul, Der besondere Erbgang der Y=Kernschleife und deren rassentundliche Bedeutung, Archiv für Rassen= und Gesellschafts= biologie, Bd. 31, 1937, S. 1—11.

³) Dgl. auch Broman, Über die Erbsünde vom biologischen Gesichtsspunkt, 1922, S. 52.

<sup>4)</sup> Hereditary Genius, 1869, S. 132ff.

Töchtern oder — nach dem frühen Tode von Geschwistern — einzigen überlebenden Töchtern reicher Samilien gewarnt, nachdem er in 17 Sällen solcher Heiraten 16 mal Kinderlosigkeit der Ehen festgestellt hatte. Da es sich in solchen Sällen um uns gewollte Kinderlosigkeit handeln mag, vielleicht auch um eine erblich bedingte Unfähigkeit zu Knabengeburten und um ein erblich bedingtes Erlöschen einer Samilie, wird man zur Dorssicht raten, wo ein erbtüchtiger junger Mann eine solche Erbin heiraten will.

### Die Derwandtenheirat.

Die Verwandtenheirat und ihre möglichen Gefahren habe ich in meinem Buche "Sormen und Urgeschichte der Che" (1940, S. 35ff., 44, 48, 52, 56ff.) behandelt1). Derwandten= heiraten ist dann zu widerraten, wenn angenommen werden darf, daß die beiden heiratswilligen von den gleichen Dor= fahren her die gleichen überdeckbaren frankhaften Anlagen geerbt haben. Dabei ist daran zu erinnern, daß gleichsinnig wir= kende überdeckte Anlagen — und zwar sowohl hochwertige, wie minderwertige — auch in Chen zweier mit einander nicht ver= wandter Menschen zusammenkommen und sich ebenso förder= lich oder schädlich auswirken können. Das Zusammentreffen gleicher überdeckter Anlagen ist nach den Gesetzen der Wahr= scheinlichkeit nur eben in Verwandtenehen häufiger zu erwarten als in Ehen zweier mit einander nicht verwandter Menschen. Da aber ein hinlänglicher Einblick in den Erb= bestand einer Samilie nur in seltenen Sällen zu gewinnen sein wird, muß im allgemeinen gegenüber dem Plan einer Der= wandtenheirat zur Dorsicht geraten werden. Nur, wenn die beiden mit einander verwandten heiratswilligen von Vor= fahren ungewöhnlich fehlerloser Beschaffenheit und immer beachtenswerter Leistung abstammen, wird gegen die Heirat nichts einzuwenden sein.

Wenn berichtet wird, daß in einer Bevölkerung, die in "In-

<sup>1)</sup> Dgl. auch Baur=Sischer=Cenz, Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenbygiene, Bd. I, 1931, S. 469.

3ucht" lebe, in der also Derwandtenheiraten häufig sind, den= noch "Inzuchtschäden" nicht zu Tage getreten seien, so ist zu bedenken, daß 1. die Ahnen der zu Derwandtenehen mit ein= ander verbundenen Samilien ungewöhnlich erbtüchtig ge= wesen sein können und daß 2. in der Gruppe der durch Der= wandtenheiraten verbundenen Samilien eben durch diese Der= wandtenheiraten im Cause der Geschlechtersolgen die über= decten krankhaften Anlagen zu Tage getreten und der Ausmerze verfallen sein können. In vielen Naturvölkern, bei denen sehler= haft beschaffene Kinder nach der Geburt ausgesett oder später als Erwachsene nicht geheiratet werden, in denen ferner nicht eine "soziale Sürsorge" die Erhaltung und Mehrung minder= wertiger Anlagen bewirkt, trägt gerade die Derwandten= heirat, die ja in kleineren Stämmen und abgelegenen Gebieten gar nicht zu vermeiden ist, zur Hebung der Erbtüchtigkeit bei.

häufigkeit der Verwandtenehen und zugleich gute Beschaffenheit der Bevölkerung hat Voisin (1865) bei der Gemeinde einer Halbinsel der Loire beobachtet, Büchner (1892) in der Gemeinde Schockland am Zuidersee (Holland), Huth (1875) bei schottischen Sischerfamilien: diese Arbeiten führt Cöhner1) an. Sälle von "Inzuchtschäden" durch Verwandten= heirat hat Rohleder2) verzeichnet. Sowohl die Mehrung minderwertiger Anlagen durch Erbhäufung in Derwandtenehen wie die erbliche Ertüchtigung einer Samilie durch eine solche Erbhäufung sind nach den Gesetzen der Vererbung zu erklären. Es wird eben immer auf die Beschaffenheit der Erb= stämme ankommen, die in Derwandtenehen gekreuzt werden, in Naturvölkern dazu auf die Ausmerze minderwertiger Anlagen durch Aussetzung und Heiratsverbot. Eine Häufung minderwertiger Anlagen durch Verwandtenheirat ist in der Wirklichkeit des Völkerlebens wahrscheinlich häufiger als eine Erbsteigerung, die eben bei der sich zu Verwandtenheiraten verbindenden Sippe ungewöhnlich gute Anlagen voraussett.

<sup>1)</sup> Die Inzucht, Naturwissenschaft und Candwirtschaft, heft 15, 1929 S. 123.

<sup>2)</sup> Die Zeugung beim Menschen, Bd. II, 1912, S. 408.

Darum warnt auch die landläufige Anschauung vor Derswandtenheiraten:

Derwandtenehe bringt großes Wehe, Derderben, früh sterben ohne Erben

ober:

Heiraten ins Blut tut nicht gut.

Nach Löhner¹) wird man innerhalb der heutigen Bevölkerungen Europas im allgemeinen vor Derwandtenheirat warnen müssen, "weil beim Menschen als einer Domestikationssform mit schon ungeheuer verbreiteten rezessivepathologischen Erbanlagen die Inzuchtgefahren den zu erwartenden Gewinn meist übertreffen werden. Dazu kommt, daß die für jeden Inzuchterfolg unerläßliche Doraussehung, durch Auswahl minderwertiger Individuen ausmerzen zu können, für die menschliche Gesellschaft nicht in Betracht gezogen werden kann". Auch im Deutschen Reiche würde das Gesetzur Derhütung erbkranken Nachwuchses noch nicht zur Ausmerze von "Inzuchtschäden" ausreichen: die gesetzliche Unfruchtbarmachung erfaßt ja nur die bedenklichsten Sälle.

Popenoe<sup>2</sup>) meint, man könne Derwandtenheirat empfehlen in wohlgearteten Samilien, müsse aber davon abraten in schlechtgearteten. Ich möchte bei der Beschaffenheit der heutigen Bevölkerung Europas für die Gegenwart lieber gänzelich abraten und höchstens da zuraten, wo nach eingehender erbkundlicher Untersuchung einer Sippe an deren ungewöhnelicher Erbtüchtigkeit nicht gezweifelt werden kann.

Die Anzahl der heiraten zwischen Blutsverwandten hat im Deutschen Reiche schon seit Jahrzehnten abgenommen. Die Derstädterung einer Bevölkerung vermindert die Zahl der Derswandtenheiraten, weil die vom Cande in die Stadt übersiedelnsden Menschen in der Stadt einen viel größeren heiratskreis sinden, während die Wahrscheinlichkeit, eine Derwandtenheirat

<sup>1)</sup> a. a. O., S. 124.

<sup>2)</sup> The Conservation of the Family, 1929, 5. 29.

einzugehen, in dem kleineren heiratskreise einer Candgemeinde viel größer ist. In Preußen kamen auf 1000 Cheschließungen im Jahre 1910 4,2 Verwandtenheiraten, im Jahre 1919 noch 3,2, im Jahre 1924 nur noch 2,5. Die meisten Verwandtenheiraten sind heiraten von Geschwisterkindern; diese machen fast <sup>9</sup>/<sub>10</sub> der heiraten zwischen Blutsverwandten aus; dann folgen die heiraten zwischen Onkel und Nichte, dann die sehr geringe Zahl der Chen zwischen Neffen und Tante. Alle diese ehelichen Versbindungen zwischen Blutsverwandten haben in den letzten Jahrzehnten abgenommen<sup>1</sup>).

Zum Abschluß dieser Erörterung der Ehen zwischen Bluts= verwandten muß noch unter hinweis auf die oben gekennzeich= neten Vererbungserscheinungen betont werden, daß die von Liberalismus, Marxismus und vielen jüdischen Zeitungs= schreibern im 19. Jahrhundert verbreitete Meinung, Derwandtenehen bewirkten auf alle Sälle Entartung, unhaltbar ist. Nach solchen Anschauungen sollten nahezu alle Sürstenhäuser und nahezu der ganze Adel durch "Inzucht" entartet sein. Don jüdischer Seite wurde dieser "Cehre" meist hinzugefügt, Inzucht sei ebenso schädlich wie Kreuzung, besonders auch Rassenfreuzung, nütlich. Es sei gerade für ablige Samilien ratsam, sich mit jüdischen Samilien zu verschwägern2). Nun läßt sich aber zeigen, daß tüchtige Menschen häufig gerade aus Derwandtenehen stammten<sup>3</sup>). Selbst die Geschwisterehen bei hervorragenden Samilien der Pharaonen, die einzelner Sippen des persischen Adels im Zeitalter der Achaimeniden, der makedonischen Ptolemaier und des Inkaherrscherhauses im alten Peru haben keinerlei Entartung bewirkt 4).

<sup>1)</sup> Friedrich Burgdörfer, Statistik der Che, in M. Marcuse, Die Che, 1927, S. 79; Fritz Cenz, Die häufigkeit der Verwandtenehen und ihr Rückgang, Der Erbarzt, Nr. 8, 1938, S. 97 ff.

<sup>2)</sup> Dgl. auch Capouge, Les Sélections Sociales, 1896, S. 155ff., 157/158, 165, 168ff., 183ff., 196, 263ff.; H. Lundborg, Die Rassenstichung beim Menschen, Bibliographia Genetica, Bd. VIII, 1931; P. Bruchhagen, Allgemeine Rassensentunde, 1940, S. 114ff.

<sup>3)</sup> Reibmayr, Entwicklungsgeschichte des Talents und Genies, Bd. I, 1908, S. 371/372; Bd. II, 1908, S. 32/33, 41 ff.

<sup>4)</sup> Popenoe, Modern Marriage, 1929, S. 65ff.

Die erbkundliche Betrachtung der Verwandtenheirat ergibt als Anweisung für die Gattenwahl, daß vor Verbindungen zweier heiratswilliger aus Samilien mit den gleichen offensichtlichen (dominanten) Erbmängeln leichterer Art wie auch den — schwieriger feststellbaren — gleichen überdeckbaren (rezessiven) Erbmängeln leichterer Art zu warnen ist, ob nun diese Samilien blutsverwandt seien oder nicht. Man soll nicht in eine Sippe hineinheiraten, in der die gleichen Mängel aufgetreten sind wie in der eigenen Sippe. Sür Menschen aus Samilien mit Erbmängeln schwererer Art muß gelten, daß sie nach Möglichkeit unfruchtbare oder unfruchtbar ge= machte Menschen heiraten, die selbst wieder Samilien mit schwereren Erbmängeln entstammen. Die Vermittlungsstelle für solche Ehen habe ich schon S. 123 genannt. Daß erblich= minderwertige Menschen dabei als Einzelmenschen hoch= wertig sein können, habe ich mehrfach erwähnt.

Die Gesete der einzelnen Staaten gegen Derwandtensteiraten sind meistens ein unentschiedener Ausgleich zwischen älteren und neueren Anschauungen über geschlechtliche Meisdungen und Tabus Dorschriften einerseits und Heiratsverboten des Kanonischen Rechts der mittelalterlichen Kirche andererseits. Dazu kommt der Einfluß älterer und neuerer Anschauungen über Inzucht bzw. Erbpslege. Die Derbote des Kanonischen Rechts, das ja auch eine durch Patenschaft entstehende "geistige Derwandtschaft" (cognatio spiritualis) kennt, sind in ihrer Mehrzahl lebensgesetzlich sinnlos. Die Derbote, die sich gegen Derwandtenheirat richten, führt der § 1310 des Bürgerlichen Gesetzbuchs des Deutschen Reiches an.

So viel über Derwandtenheirat im hinblick auf die Besichaffenheit der Nachkommenschaft. Über Derwandtenheirat, vom Einzelmenschen aus gesehen, läßt sich noch hinzufügen, was die Psychoanalytiker) betont haben, daß anscheinend manche schwächlicheren, verzagten Männer dazu neisgen, Derwandtenehen einzugehen, Männer, denen es an Ans

¹) Karl Abraham, Die Stellung der Derwandtenehe in der Psychoslogie der Neurosen, Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathoslogische Forschungen, Bd. I, 1909, S. 113ff.

griffslust fehlt, die also nicht wagen, sich einem nicht-verwandten Mädchen zu nähern und daher sich lieber im Kreise ihrer Derwandtschaft nach einer Frau umsehen, in einem Kreise also, innerhalb dessen ihnen eine Werbung nicht so schwierig und gewagt erscheint. Öfters sollen auch gleichgeschlechtlich veranlagte Männer, die gegenüber Weiblichen überhaupt keine Angriffslust verspüren, um ihre Base werben. heiraten aus solchen Gründen sollten vermieden werden. Gelegentlich wird behauptet, aus Verwandtenehen stammten verhältnismäßig viele ledigsbleibende Menschen. Belege hierüber habe ich nicht gefunden. Es könnte sich hier aber um Nachkommen der eben erwähnten verzagten Männer handeln, bei denen die vom Vater ererbte Verzagtheit sich bis zum Verzicht auf Verheirastung gesteigert hätte.

Die Dermeidung der heirat erbkranker Menschen in erbgesunde Samilien.

Ich habe eben ausgeführt, daß Menschen mit leichteren Erbmängeln heiraten mit solchen Menschen vermeiden sollen, bei denen oder in deren Samilien die gleichen Mängel aufgetreten sind. Ein solcher Rat bedeutet, daß solche Menschen möglichst in gesunde — oder wenigstens in bezug auf den betr. Mangel gesunde — Samilien heiraten sollen. Darum ist ein solcher Rat auch ausdrücklich auf leichtere Erbmängel zu be= schränken. Schwerere Erbmängel habe ich deshalb auch ausgenommen. Sür Menschen aus Samilien mit schwereren Erbmängeln gilt, was mit O. Mittmann2) aus den Gesetzen der Vererbung zu erschließen ist, daß nämlich Erbgesunde sich mit Erbgesunden und Erbkranke oder Belastete sich mit Erb= kranken oder Belasteten verheiraten sollten, daß Heiraten zwischen Erbgesunden und Erbkranken oder Belasteten zu verhindern seien, weil sie 1. das Anlagengut der erbgesunden Samilien verderben oder schädigen und 2. zur Zeugung spalt=

<sup>1)</sup> Abraham, a. a. O.

<sup>2)</sup> Eugenische Gattenwahl oder nicht?, Archiv für Rassen= und Gesellsschaftsbiologie, Bd. 32, 1938, S. 218ff.

erbig "gesunder", erscheinungsbildlich "gesunder" Menschen beitragen und damit minderwertige Anlagen der Erkennbarteit entziehen. Durch heiraten von Erbgesunden mit Erb= franken würde sich die Zahl der erscheinungsbildlich kranken Menschen zunächst verringern; minderwertige Anlagen wür= den sich dabei aber um so weiter verbreiten, als ihr Zutage= treten (durch Derbindungen zweier erscheinungsbildlich "gesunder" Menschen mit gleichen überdeckbaren Anlagen der Krankhaftigkeit) zunächst weiter hinausgeschoben werden könnte. Ein solches Zutagetreten in kranken Nachkommen würde bei weiterer Derbreitung überdeckbarer Anlagen schließ= lich doch nicht mehr zu verhindern sein. Wollte man also erblich= belasteten Menschen empfehlen, in erbgesunde Samilien zu heiraten, so würde man, wie Mittmann ausführt, in der Absicht, die Zeugung franker Kinder zu verhindern, das Anlagengut erbgesunder Samilien verderben. Die Heirat belasteter mit unbelasteten Menschen kann demnach nur im Salle leichter Erbmängel zugegeben werden.

Es sollen also nach Möglichkeit erbgesunde Menschen sich mit erbgesunden verheiraten und mit ihnen in kinderreichen Ehen leben, hingegen erbkranke Menschen sich mit erbkranken verheiraten und mit ihnen in kinderlosen Ehen leben.

# Der Austausch von Gesundheitszeugnissen vor der Verlobung.

eiraten oder schon Derlobungen sollten erst beschlossen werden, nachdem die beiden Heiratswilligen Zeugnisse über ihre Gesundheit und nach Möglichkeit auch über die erbsliche Beschaffenheit ihrer Sippen ausgetauscht haben. Es würde schon einen großen Sortschritt bedeuten, wenn vor einer staatlichen Derordnung über den gegenseitigen Austausch solcher Zeugnisse sich in deutschen Samilien, die sich selbst achten und auf ihre Erbertüchtigung bedacht sind, ein solcher Ausstausch als Sitte verbreitete. Popenoe<sup>1</sup>) hält eine Einführung

<sup>1)</sup> The Conservation of the Family, 1926, S. 33.

von Gesundheitszeugnissen durch Sitte für günstiger als deren Einführung durch Gesetz.

Schon bei Indogermanen und Germanen gab es Gesetze und Sitten, die eine Derheiratung untüchtiger Menschen verhindern sollten. Schon altindische Rechtsgelehrte haben ge= fordert, daß Heiratswillige zuerst fehlerlose Beschaffenheit und Gesundheit nachzuweisen hätten1). Sie forderten eine Prüfung des Mannes auf Sehlerlosigkeit der leiblichen Anlagen und auf Zeugungsfähigkeit, ferner auf Körperkraft, Schnelligkeit im Gehen und Caufen, deutliche Sprechweise und andere Eigenschaften. Indische Gesetze bestraften die Eltern eines Mädchens, die dem Verlobten irgend ein Gebrechen ihrer Tochter verheimlicht hatten. Als ungeeignet zur Ehe galten 3. B. auch Töchter aus Samilien ohne männliche Nach= kommen, kränkliche, schwindsüchtige, aussätzige und fall= süchtige Mädchen, ferner Mädchen, die verwachsen oder bucklig waren, rothaarige und kahlköpfige Mädchen, zwerghaft kleine und übermäßig behaarte Mädchen und endlich auch schwathafte Mädchen. Ein altisländisches Geset schrieb eine Derlobungsformel vor, durch welche die Eltern der Braut aussprechen, daß diese ohne Leibesmängel sei.

In seiner "Utopia" (1516) schlug Thomas Morus, der englische Staatsmann, vor, heiratswillige Jünglinge und Mädschen sollten einander vor der Verheiratung unbekleidet gezeigt werden, damit ihnen Leibesmängel nicht verborgen blieben. Der italienische Dominikanermönch Camp an ell a forderte in dem Werke "Der Sonnenstaat" (1636), das wie die "Utopia" einen vollkommen eingerichteten Staat entwerfen wollte, daß jugendsliche Menschen ihre Eignung zur Ehe und Sortpflanzung durch Leibesübungen zu erweisen hätten<sup>2</sup>). Eingehende Erwägungen

<sup>1)</sup> The Laws of Manu, herausgegeben von G. Bühler (The Sacred Books of the East, Bd. 25), 1886, S. 76 ff.; vgl. auch R. S. G. Müller, Jum Rassengedanken bei der altindischen Che, Archiv für Geschichte der Medizin, Bd. 27, heft 5, 1935, S. 382 ff.

<sup>2)</sup> E. Kirchner, Anfänge rassenhygienischen Denkens in Morus' "Utopia" und Campanellas "Sonnenstaat", Archiv für Rassen= und Gessellschaftsbiologie, Bd. 19, 1927, S. 389ff.

über Chetauglichkeit, Siebung, Auslese und Vererbung finden sich besonders in den Werken des lange verkannten Johann Peter Frank, besonders in dem "System einer vollständigen medizinischen Polizey" von 1788. Frank verlangte eine eidesstattliche Versicherung der beiden Verlobten vor einer Behörde, daß sie von anstedenden und erblichen Krankheiten frei seien; er verlangte eine staatliche Sörderung der heirat wohlgearteter Menschen mit einander und ein Cheverbot für mißgeschaffene Menschen: "Das heiraten der gänzlich ausgearteten, zwergartigen, sehr früppelhaft verstellten Menschen darf nie gestattet werden; hingegen soll man darauf sehen, daß schöne, mit starkem, wohl gebautem und gesundem Körper prangende Menschen im Cheschließen mit ihresgleichen unterstützt werden. Die Kindererzeugung ist die erste Absicht der Che"1). Gesundheitszeugnisse der Heirats= willigen hat auch Ernst B. G. Hebenstreit in seinen "Cehr= sätzen zur medizinischen Polizeywissenschaft" von 1791 ge= fordert. Über die Heiratserschwerungen und Heiratsverbote, die sich im 19. Jahrhundert gegen die Heirat solcher Menschen richteten, die voraussichtlich unfähig sein würden, eine Samilie zu ernähren, hat K. Braun2) berichtet. Als Anhänger liberaler Anschauungen hat Braun diese Heiratsverbote verworfen, Verbote, die sicherlich bis in die Siebziger Jahre des 19. Jahr= hunderts dazu beigetragen haben, die Mehrung minder= wertiger Erbanlagen, besonders der Anlagen wirtschaftlich unfähiger Menschen, einzuschränken.

Die Heiratsverhote sind von der Vorstellung ausgegangen, daß Heirat und Samiliengründung nicht ein allgemeines "Menschenrecht" sein könnten. Darum hat der Liberalismus diese Gesetze heftig bekämpft. Dem Zeitalter des Liberalismus waren Erwägungen über Vererbung, Ungleichheit der Veranlagungen, Siebung und Auslese durchaus fremd oder gar verhaßt. Der Gedanke einer Siebung der Heiratswilligen nach

<sup>1)</sup> h. haubold, Johann Peter Frank, der Gesundheits- und Rassenpolitiker des 18. Jahrhunderts, 1939, S. 276/277.

<sup>2)</sup> Das Zwangszölibat für Mittellose in Deutschland, Dierteljahrsschrift: für Volkswirtschaft und Kulturgeschichte, Bd. 20, 1868, S. 1 ff.

ihrer Beschaffenheit tritt in Deutschland erst im Jahre 1908 wieder hervor, als der Monistenbund in einer Eingabe an den Reichstag die gesetzliche Einführung eines Zeugnisse über Chetauglichteit forderte. Ein Arzt sollte verlobten Paaren bescheinigen, daß sie sich von ihm hätten untersuchen und beraten lassen. In der Begründung dieser Eingabe wurde ausgeführt, in der Tierzucht versahre der Mensch überlegt und umsichtig; dort versuche er, minderwertige Anlagen auszumerzen; bei seiner eigenen Sortpflanzung versahre er achtslos. Die Eingabe wurde vom Reichstage abgewiesen mit der Bemerkung, man könne zwar Tierzucht, nicht aber Menschenzucht betreiben.

Im Jahre 1911 errichtete der Monistenbund in Dresden die erste Cheberatungsstelle. In den Vereinigten Staaten von Amerika entstanden aus gleichen und ähnlichen Gedankensgängen halbamtliche und amtliche Beratungsstellen, die Domestic Relation Courts<sup>1</sup>), so in dem Zeitabschnitt zwischen 1913 und 1929.

Die Internationale Gesellschaft für Rassenhygiene hat durch ihre ausländischen und deutschen Gruppen seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder an die Dringlichkeit der Einsführung von Chetauglichkeitszeugnissen erinnert. In einem engeren Kreise innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Rassenshygiene beschloß man, sich selbst vor Derlobung ärztliche Chestauglichkeitszeugnisse ausstellen zu lassen<sup>2</sup>). In ihren Leitssten von 1914 forderte die Deutsche Gesellschaft für Rassenshygiene die Einführung einer gesetzlichen Pflicht zum Austausch von Gesundheitszeugnissen für heiratswillige Paare<sup>3</sup>). Eingaben der Gesellschaft an die Behörden legten diesen die Einführung solcher Zeugnisse nahe. Die maßgebenden Stellen

<sup>1)</sup> Encyclopaedia of the Social Sciences, Bd. V, 1931, S. 194—198 unter Domestic Relation Courts.

²) Fr. Martius, Die Bedeutung der Vererbung für Krankheitsentsstehung und Rassenerhaltung, Archiv für Rassens und Gesellschaftsbiologie, Bd. VI, 1910, S. 471/472.

<sup>3)</sup> Archiv für Rassen= und Gesellschaftsbiologie, Bd. 11, 1914, S. 135; vgl. auch Bd. 14, 1922/23, S. 374.

im Deutschen Reiche gingen auf solche Sorderungen aber erst im Jahre 1920 ein und dann nur so weit, daß die Standessbeamten angewiesen wurden, verlobten Paaren vor Anordnung des Aufgebots ein amtliches Merkblatt über Gesundheitsanforderungen auszuhändigen. Solche Maßnahmen werden aber fast immer zu spät kommen und werden kaum eine heirat verhindern, die aus Gründen der Gesundheit oder der Erbsgesundheit vermieden werden sollte. Die Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene versuchte, durch neue Eingaben bei den Behörden Gehör zu finden, aber vergeblich.

Im Jahre 1926 empfahl ein Erlaß des Preußischen Ministeriums für Dolkswohlfahrt die Errichtung ärztlich geleiteter Beratungsstellen für heiratswillige<sup>1</sup>). Im Jahre 1927 traten etwa 100 bis 120 bisher entstandene Cheberatungsstellen unter Leitung des hauptgesundheitsamtes Berlin zu einer "Dereinigung öffentlicher Beratungsstellen" zusammen.

Im Jahre 1932 erhielt die nationalsozialistische Schutzstaffel (44) den Befehl vom 31. Dezember 1931 über die Gattenwahl ihrer Mitglieder, wodurch die Wahl dieser Mänsner auf erbliche Tüchtigkeit und Zugehörigkeit zur nordischen Rasse gelenkt wurde<sup>2</sup>). Der Bund der Adler und Salken, eine völkische Jugendvereinigung, führte im Jahre 1932 in seinen Reihen den gegenseitigen Austausch von Gesundheitszugnissen für Verlobte ein.

Mit dem Durchbruch der völkischen Gedankenwelt durch den Sieg des Nationalsozialismus bahnte sich im Jahre 1933 eine grundsäklich andere Auffassung von Wesen und Aufgaben der Familie an, eine Auffassung, die sich bald darauf auch in der Gesetzebung durchzusetzen begann: so wurde das Gesetz zur Derhütung erbkranken Nachwuchses erlassen, das eine Anzahl besonders schwerer Erbkrankheiten aufzählt, deren Träger unfruchtbar zu machen sind, so ein Gesetz über

<sup>1)</sup> Ministerialblatt für die preußische innere Verwaltung, 87. Jahrgang, 1926, Sp. 907/908; vgl. Archiv für Rassen= und Gesellschaftsbiologie, Bd. 18, 1926, S. 205ff.

<sup>2)</sup> Fr. Cenz, Ein Versuch rassenhygienischer Cenkung der Gattenwahl, Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, Bd. 26, 1932, S. 460.

Sicherheitsverwahrung, das minderwertige und gemein= schaftsfeindliche Menschen auch den Möglichkeiten der Sort= pflanzung entzieht, so Gesetze, welche heiraten und Geschlechtsverkehr zwischen Angehörigen des deutschen und des jüdischen Dolkes verbieten und mit Strafe bedrohen. Weiter wurden gesetzliche heiratsverbote erlassen: so dürfen die= jenigen nicht heiraten, die an solchen ansteckenden Krankheiten leiden, welche entweder für den anderen Menschen oder für die Nachkommenschaft eine Gefährdung bedeuten, so diejenigen nicht, die entmündigt sind oder unter vorläufiger Dormund= schaft stehen, so diejenigen nicht, die einer geistigen Störung verfallen sind, welche die Derheiratung als unerwünscht erschei= nen läßt, und endlich diejenigen nicht, die unter das Gesetz zur Derhütung erbkranken Nachwuchses fallen, ausgenommen dann, wenn eine Che mit einem schon unfruchtbar gemachten Menschen beabsichtigt ist1).

Mit diesen Gesetzen ist der liberale Gedanke, daß jedem ein "Menschenrecht" der Verheiratung zustehe, abgewiesen, und die Gesetzebung des Deutschen Reiches hat damit begonnen, zu der älteren deutschen und germanischen Auffassung von Wesen und Aufgaben der Ehe und Samilie zurückzukehren. Ehe bedeutet hier nicht mehr etwas, das wie ein Privatvertrag zwischen Einzelmenschen nur die beiden heiratswilligen oder verheirateten Menschen angehe, sondern etwas, das die ganze Volksgemeinschaft angeht und zwar als eine Gemeinschaft der Vorsahren und Nachkommen.

Die Einführung von Zeugnissen über Ehetauglichkeit ist seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Ländern Europas und in Nordamerika immer wieder gefordert worden und zwar aus Gründen der Gesundheitspflege wie aus Gründen

<sup>1)</sup> Dgl. B. Richter und H. Dölker, Das deutsche Cherecht, 1940, S. 102 ff.; Karin Magnussen, Rassen= und bevölkerungspolitisches Rüst= zeug: Zahlen, Gesetze und Derordnungen, 1939, S. 113 ff., 132 ff.; W. Stuckart und R. Schiedermair, Rassen= und Erbpflege in der Gesetzgebung des Dritten Reiches, 1939, S. 50, 54, 107 ff.; G. v. Scanzoni, Das großdeutsche Chegesetz, 1939, S. 7—30.

der Erbgesundheitspflege1). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte nur der Bundesstaat Michigan der Vereinigten Staaten von Amerika für sein Gebiet ein Gesetz erlassen, welches die Derheiratung von Geisteskranken, Schwachsinnigen und Ge= schlechtskranken mit Strafe bedrohte. Doch konnte im Jahre 1904 die Zeitschrift für Sozialwissenschaft2) über Vorschläge zu Chezeugnissen aus verschiedenen Cändern berichten. Gibbons 3) forderte zum Eingehen einer Che ein Zeugnis, das dem Chewilligen bescheinigte, er sei von Geschlechtskrankheiten, Schwindsucht (Tuberkulose), geistigen Mängeln und wirtschaftlicher Unfähigkeit (genuine poverty, real poverty) frei. Der Austausch solcher Zeugnisse zwischen Verlobten solle durch Gesetz geboten werden. Der englische Erbgesundheits= forscher Ceonard Darwin erörterte in seinem Buche The Need for Eugenic Reform (1926, S. 459-464) verschiedene Dorschläge zur Einführung von Chezeugnissen. Einen Über= blick über die Gesetze ausländischer Staaten, welche vor der Cheschließung einen Austausch von Gesundheitszeugnissen oder die Erlangung eines ärztlichen Tauglichkeitszeugnisses vor= schreiben, hat Demuth4) gegeben.

Eingehende ärztliche Untersuchungen nach verschiedenen Derfahren, denen sich Heiratswillige zur Erlangung eines Tauglichkeitszeugnisses unterziehen lassen sollten, hat Henri Dignes<sup>5</sup>) vorgeschlagen. C. P. Blacker hat in zwei Beiträgen<sup>6</sup>) Gesetze und Gesetzevorschläge zur Einführung von Ehezeug=

<sup>1)</sup> Archiv für Rassen= und Gesellschaftsbiologie, Bd. 5, 1908, S. 859; Bd. 6, 1909, S. 714/715; Bd. 8, 1911, S. 224ff., 816; Bd. 9, 1912, S. 730 ff.; Bd. 10, 1913, S. 552, 696; Bd. 12, 1917, S. 253, 396/397; Bd. 13, 1921, S. 49; Bd. 19, 1927, S. 459; Bd. 26, 1932, S. 351; Bd. 31, 1937, S. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) VII. 3g., 1904, S. 265/66.

<sup>3)</sup> A State Certificate of Marriage, The Eugenics Review, Bb. XVI, Mr. 2, 1924, S. 117ff.

<sup>4)</sup> Ärztliches Zeugnis vor der Cheschließung, Medizinische Welt, II. Ig., Nr. 36, 1928, S. 1763—1767.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Le Certificat Prénuptial, Le Progrès Médical,  $\mathfrak{Nr}$ . 41, 1931, 5. 1742 bis 1748.

<sup>6)</sup> Fitness for Marriage und Laws on Health and Marriage, The Eugenics Review, Bd. 27, 1935/36, Nr. 1, S. 33—39, Nr. 3, S. 191—196.

nissen betrachtet. Im englischen Oberhause hat im November 1934 Lord Kilmaine die gesetzliche Einführung von Chezeugnissen befürwortet<sup>1</sup>).

Das Deutsche Reich hat im Oktober 1935 ein "Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes ("Chegesund» heitsgeset") erlassen. Dieses bestimmt im § 2, Verlobte hätten nach einer ärztlichen Cheberatung ein Chetauglichkeitszeugnis vorzulegen, das bekunden soll, daß sie von Erbkrankheiten, wie sie das Gesetz zur Derhütung erbkranken Nachwuchses angibt, frei sind und nicht an Geistesstörungen und ansteckenden Krankheiten leiden, daß also bei ihnen keines der Chehinder= nisse vorliegt, die im § 1 des Chegesundheitsgesetzes genannt und die oben (5. 162) nach diesem Gesetze erwähnt worden sind. Das Chetauglichkeitszeugnis dient also dazu, die Heirat von Menschen mit gefährlichen ansteckenden Krankheiten und die von Menschen mit den schweren Erbmängeln, die vom Gesetze zur Verhütung erbkranken Nachwuchses genannt werden, nach Möglichkeit zu verhindern. Die vom Gesetzur Derhütung erbfranken Nachwuchses aufgezählten Erbfrankheiten sind: 1. Angeborener Schwachsinn, 2. Schizo= phrenie, 3. zirkuläres (manisch=depressives) Irresein, 4. erb= licher Deitstanz (huntingtonsche Chorea), 6. erbliche Blind= heit, 7. erbliche Taubheit, 8. schwere körperliche Mißbildung. Don dem Gesetz werden also, wie schon S. 140 vermerkt worden ist, nur die schwersten Erbmängel betroffen und diese nur, so weit sie als Krankheiten schwerster Art an einem Menschen offensichtlich geworden sind. Träger von Teilanlagen zu den erwähnten Krankheiten, die erscheinungsbildlich gesund sind, werden von dem Gesetz nicht betroffen, wie auch eine Anzahl solcher bedenklicher Erbkrankheiten nicht einbezogen worden sind, deren Anlagen man doch keinesfalls durch heirat in eine erbgesunde Samilie übertragen sehen möchte. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses stellt also den Beginn einer staatlichen Erbgesundheitspflege dar und zugleich die Aufforderung an das deutsche Volk, dem Ansporn

<sup>1)</sup> C. P. Blader, a. a. O., S. 38.

des Gesetzes entsprechend von sich aus zu seiner Aufartung beizutragen.

Sür erblich=wertvolle Menschen, die nach ebenbürtiger Gat= tenwahl streben, und für Samilien, die auf erbliche Ertüchti= gung oder Bewahrung der Erbtüchtigkeit bei ihren Nachkom= men bedacht sind, kann das amtliche Chetauglichkeitszeugnis, wie aus den eben vorgetragenen Ausführungen hervorgeht, nur eine gröbere Sichtung auf bedenklichste Erbmängel und Krankheiten bedeuten. Sür soldze Menschen und Samilien bleibt nach wie vor der Vorschlag Popenoes (vgl. S. 157) bestehen, der Austausch eingehenderer Zeugnisse über Gesund= heit und Erbtüchtigkeit möge sich als eine Sitte einführen und verbreiten. Söhne und Töchter der sich selbst achtenden und auf Erbertüchtigung bedachten Samilien sollten einer solchen Sitte gemäß vor ihrer Derlobung freiwillige Gesund= heitszeugnisse und solche Kennzeichnungen des Erscheinungs= bildes der eigenen Sippe austauschen, aus denen sich Wahr= scheinlichkeitsschlüsse auf das Erbbild der beiderseitigen Sippen gewinnen lassen.

Das 19. Jahrhundert war in einem lamarcistischen, d. h. die Umwelt betonenden und eine Dererbung erworbener Eigenschaften annehmenden Denken befangen. Heute steht fest, daß es eine Dererbung erworbener Eigenschaften, wie lamarcistisches Denken sie angenommen hat, nicht gibt, daß also Anlagen, Siebung und Auslese bzw. Ausmerze und nicht Umwelt für Entstehung, Beschaffenheit und Erhaltung aller Arten der Cebewesen den Ausschlag gegeben haben und geben werden<sup>1</sup>). Der Mensch ist durch seine Anlagen bestimmt und kann seinem Erbgute nichts hinzufügen. Overbury (vgl. S. 64) behält recht, daß niemand sich selbst wählen oder ändern könne, daß aber jeder durch Gattenwahl sich in seiner Nachkommenschaft

<sup>1)</sup> R. Hesse, Abstammungslehre und Darwinismus, 1936, S. 56 ff., 75 ff., 81 ff.; W. Zimmermann, Grundfragen der Deszendenzlehre, 1934; Derselbe, Vererbung "erworbener Eigenschaften" und Auslese, 1938; A. Kühn, Grundriß der Vererbungslehre, 1939, S. 156/157.

verbessern könne. Umweltverbesserungen, von denen die Um= weltgläubigen des 19. Jahrhunderts soviel erwartet haben, mögen den Einzelmenschen in ihrem Einzeldasein und für ihre Einzelzwede förderlich oder angenehm sein; eine Artverbesse= rung können sie nicht bewirken. Die hebung eines Volkes ist nur möglich durch eine Sörderung der Sortpflanzung erbtüch= tiger Samilien, durch Hemmung der Sortpflanzung aller erb= untüchtigen Menschen. Somit entscheidet die Gattenwahl der Menschen, ob die Beschaffenheit eines Volkes sich bessern oder verschlechtern wird. Außere Umstände mögen die Einzelmen= schen fördern oder hemmen, mögen auch einmal eine Samilie in mehr als einer Geschlechtsfolge (Generation) so fördern, daß sie besser erscheint, als sie ihren Anlagen nach ist, oder mögen einmal eine Samilie in mehr als einer Geschlechtsfolge so hemmen, daß sie minder leistungsfähig erscheinen kann, als sie ihren Anlagen nach ist. Auf die Dauer zweier oder dreier Geschlechterfolgen wird doch Gattenwahl über die Stellung einer Samilie entscheiden. Außere Umstände, wie verschiedene Umweltverbesserungen durch staatliche Sürsorge und Wohlfahrt, mögen ein Dolk für zwei oder drei Geschlechterfolgen gesünder, tüchtiger, redlicher und schöner erscheinen lassen, als es seinen Anlagen nach ist; auf die Dauer kann die Gesundheit, Tüchtig= keit, Redlichkeit und Ceibesschönheit eines Volkes nur er= halten werden durch eine Gattenwahl, die auf solche Güter zielt und durch den Kinderreichtum der — so entstehenden und sich erhaltenden — gesunden, tüchtigen, redlichen und schönen Samilien. Gattenwahl und Kinderzahl entscheiden also die Zukunft der Samilien und durch diese die Zukunft eines Dolkes. Deutsche Staatsmacht und deutsche Geistesgröße — beide immer wieder und besonders seit dem 19. Jahrhundert gefährdet durch Sortpflanzung minder= wertiger menschlicher Erbstämme — können nur gesichert werden durch Anerkennung eines Auslesevorbildes vom tüchtigen, edlen und schönen Menschen und durch den Kinder= reichtum der Samilien, die einem solchen Vorbilde zustreben — in Lebensführung und Gattenwahl.

## Mamenverzeichnis.

Abraham, Karl 155f. Adler, Alfred 76/77 Altenberg, Peter 66 Apfelbach, Hans 92, 95, 99 Aschaffenburg, Gustav 47

Baader, Franz v. 93 Balzac, Honoré de 33, 130 Bartels, Heinrich 22 Baum, Marie 12 Baur, Erwin 114, 121, 125, 140, 151 Beyer, Karl 12 Bjerre, Poul K. 15, 66, 70, 73, 80ff. Bizius, Albert s. Gott= belf, Jeremias Blacker, Carlos P. 163 Bloesch, Hans 38 Bohlin, Torsten 14 Bosanquet, Helen 11 Braeuder, Wilhelm 23, 65 Braun, Karl 159 Briffault, Robert 9 Broman, Ivar 150 Bruchhagen, P. 154 Bruyere, Jean de la 88 Büchner, P. 152 Bühler, G. 158 Burgdörfer, Sriedrich Byron, George Cord 120

Calhoun, A. W. 12 Calverton, Dictor Franc. 9 Campanella 158 Carus, I. D. 65 Chambers, E. K. 110 Chamfort, Nicolas 133 Clauß, Ludwig Serdis nand 70 Corneille, Pierre 98 Correns, Carl 98

Darwin, Charles 53, 65 Darwin, Ceonard 163 Demuth, Franz 163 Deußen, J. 117, 118 Diogenes Caertios 133 Doll, Ottilie 75 Dunlap, Knight 57

Erner, Franz 47

Seuerbach, Anselm 128f. Seuerbach, Henriette 128 Sischer, Eugen 114,121, 125, 140, 146, 151 Sischer, Max 140 Sließ, Wilhelm 70, 92, 97f. Sol 91 Solsom, Joseph K. 11 Frank, Elisabeth 12 Johann Peter Frant, 159 Frant, Ludwig 12 Benjamin Franklin, 149 Sriedrich d. Gr. 103

Galton, Sir, Francis
23,31,60, 146,148ff.
Gebelin, François 86
Geis, Rudolf 12
Gibbons, R. A. 163
Glyn, Elinor 44
Goethe, Joh. W. v. 98

Goldschmidt, Richard 98, 118
Goodsell, Willystine 11, 19
Gotthelf, Jeremias 39
Graf, O. 150
Grillparzer, Franz 133
Grotjahn, Alf. 140, 143
Groves, Ernest R. 11, 18, 19
Günther, Hans S. K. 9, 13, 15, 21, 31, 45, 60, 64, 69, 72f., 109, 151
Gütt, Arthur 131f.
Gull, William 149.

häberlin, Paul 118 hamilton, Gilbert van Tassel 9, 11 Hance, Robert T. 25 hartmann, Max 98 hartnade, Wilhelm 35, 142 haubold, h. 159 Haug, Theodor 12 Hebens reit, Ernst B. G. 159 Heinen, Anton 12 Heinse, Wilhelm 92, 95, 97, 99 Hellpach, Willy 13 Herford, C. H. 110, 112 hestodos 133 Hesse, R. 165 Hirschfeld, Magnus 116ff. Hölderlin, Friedrich 123 hoffmann, Serdinand 12, 15, 93 Hoffmann, H. A. 132 Hoffmann, Hermann

Hoffstätter, R. 91 Holbein, Hans 97 Hübner, Arthur 135 f. Hübscher, A. 95 Hunziter, Rudolf 38 Huth, A. H. 152 Huth, Otto 21

Ibsen, Henrik 44 Johnson, R. H. 37 f. Isenburg, Prinz v. 39 Jung, Carl Gustav 77 Juvenalis 60

Kant, Immanuel 67 Keller, Karl 144 Keyserling, Hermann Graf 12, 20, 48f., 57f., 68, 70f., 76, 82, 85, 89, 99, 107, 127f., 134. Kilmaine, Cord 164 Kirchner, E. 158 Kleine, H. 40 Kolberg, K. 10, 88 Krauh, R. 71 Kretschmer, Ernst 57, 90, 92, 132, 136 Kühn, A. 165

Cang, Th. 117 f. Lapouge, G. 154 Cebzelter, Diftor 22 Cenbach, Franz v. 97 Lengefeld, Caroline v. 82 Cengefeld, Charlotte v. Leonardo da Vinci 97 **S**eonhardt, Sudwig 65, 140 Cenz, Frit 114, 121, 125, 140ff., 151, 154, 161 Cescure, de 133 Levy=Lenz 13 Linden, H. 131f. Löhner, Leopold 152f. Coosli, C. A. 38 Lundborg, H. 154

Eurenburger, Hans 47, 76, 88, 121, 132, 136, 141 f.

Macgowan, Kenneth 9 Magnussen, Karin 114, Mantegazza, Paul 10, Marcuse, Max 12, 154 Marlowe, Christopher **72** Martius, S. R. 160 Maßfeller, S. 131 f. Meisel=Heß, Grete 10 Menzel, Abolf 97 Meuter, Hanna 12 Michelangelo 97 Mittmann, O. 156 Mörike, Eduard 71 Mollison, Th. 149 Montaigne, Michel de Morus, Thomas 158 Mowrer, E. R. 11 Mühlmann, Wilhelm 35 Müller, Karl Valentin

Napoleon 98 Niceforo, A. 35 Niemeyer, Annemarie 12 Niehsche, Friedrich 49, 61, 112 Nimkoff, M. S. 11

Müller, R. S. G. 158

**35, 43, 65** 

Ogburn, William 11, 18 f.
Overbury, Sir Thomas 64, 165
Paul, A. 150
Paungarten, Serdinand Frhr. v. 10, 66, 130
Payr, B. 142
Pearson, K. 91
Pfaul, Berthold 57

Plate, Cudwig 98 Platon 93 Ploh, Hermann 22, 118 Popenoe, P. 11, 17f., 23, 25, 45, 72f., 75f., 91f., 148, 153f., 157, 164 Pribilla, Max 12

Racine, Jean Baptiste Reibmayr, Alb. 154 Reimmann, H. J. 75 Reuter, Edward Byron Richter, S. 114 Richter, B. 162 Riehl, Wilhelm Beinrich 42, 125 Robinson, William Jos. 11 Roda=Roda, A. 130 Rohleder, Hermann 152 Rosinsti, B. 91 Rüdin, Ernst 47, 90, 121, 135, 140, 144, 147 Runner, Jessie Rid= gway 11 Russel, Bertrand 11

Sanders, J. 118 Scanzoni, G. v. 162 Schaidnagl, Dentur 12 Schiedermair, R. 114, 162 Schiller, Friedrich v. 82, 98, 103 Schmeing, Karl 114 Schöfer, Sophie 12 Schopenhauer, Arthur 91, 92, 95 Schottty, Johannes 140 Schröteler, Joseph 12 Schulke=Naumburg, Bernhard 70, 92, 97, 99ff. Schulze=Naumburg, **Daul** 108 Sellheim, hugo 33

Shakespeare, William 32, 63, 67f., 71, 109ff., 134 Siegmund=Schulte, Friedrich 12 Sofrates 133 Sorofin, P. 35 Spencer, herbert 53ff., Springer, Martin 43 Stratz, Carl Heinrich 33 Strindberg, August 100 Strowsti, Sortunat 86 Studart, W. 114, 162 | Wallace, A. R. 21

Ungern=Sternberg, Ros derich Srhr. v. 12, 19

Deit, J. 33 Delde, henry van de 13 Derschuer, Otmar Srhr. **v.** 140 Dignes, Henri 163 Dölfer, H. 114, 162 Doisin, A. 152

Wagner, Richard 69, 71

Weininger, Otto 92, 95 ff., 99 Wellisch, Siegm. 91 Westerkamp, Alix 12 Westermard, Eduard 11, 14, 17, 22 Wetz, Wilhelm 112 Willrich, Wolfgang 108 Wilson, Edmund B. 98 Wolf, W. 118

Zimmerman, C. C. 35 Zimmermann, W. 165.

## Sachverzeichnis.

Adel 35, 40, 44 Ahnentafeln 39, 40 Altersunterschiede 32ff. Anpassung 41, 42 Antriebe, ererbte 46, 52, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 73, 75, 105, 154, 155 Aufartung 15, 38 Aufstieg (der Samilien) 37, 130, 131 Auslese s. Siebung und Auslese Auslesevorbild 108ff., 113

Bauernfriegertum 21 Bauerntum 73, 74 Bund Kinderland 123

Dienstmädchen 46

**E**benburt 45, 46ff., 106ff. Ehe, bürgerliche 10 — glüdliche 14, 15, 18, 20 — als heilmittel 118 — unglückliche 14 Cheberatungsstellen 160 Chegesundheitsgesetz 140, 164 f. Ebetrise 12, 19 Chescheidungen 13, 16ff. Chetauglichkeitszeugnisse 160 Cheuntauglichkeit 17, 18 Chezerfall 14 Eigenbezüglichkeit 126, 127 Einheirat 27

Elternhaus 76 Epilepsie s. Sallsucht Erbänderung 147 Erbgesundheitslehre 5, 12, 15, 20, 21, 23, 25, 27, 41, 43, 61, 64, 94, 114, 131, 132, 141 ff., 161 ff. Erbinnenheirat 151 Erbfrankheiten 164. Erblickfeitsforschung 98, 99 Erbmängel 154, 155, 156 Erbprognose 142, 144 Erbschädigung 114, 116, 141, 142 Erbtüchtigfeit 15, 20, 21, 36, 38, Erbwert (d. Samilien) 147ff. Ergänzung 48, 49, 71, 88, 89ff. Ergänzungskurven 102 Ergänzungslehren 94ff. Ergänzungstafeln 101, 104 Eugenik s. Erbgesundheitslehre

**S**allsucht 47, 88, 141 Samilienleben, nordamerikan. 12 Samiliensinn 24 Frauen, "reife" 33 — selbstlöse 81 ff. — unmütterliche 119 — unweibliche 125 Frauenrechtlerinnen 10, 24, 125 "Freie Liebe" 13, 120 "Freund" 85

Frömmelei 88 Frühheirat 27, 30, 31 Führerschichten 53, 54

Gattenwahl, glückliche 20, 166 - Cenkung der 20 — verkehrte 15, 16, 17, 20 Gattin" 83, 84, 86, 87, 88, 93 Geburtenrückgang 13 Gegensatzehe 90, 92 Geldheirat 38 Geliebte 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93 Geschäftsheirat 27, 66 Geschlechtsleben, Zersetzung des 12, 15 (s. a. "Sexuelle Krise") Geschlechtstrankheiten 114, 124, 131 Geschlechtsliebe 111ff. Geschlechtstrieb 27, 28, 69 Gesundheit (als Vorbild) 23, 25 Gesundheitszeugnisse 157ff. Glaubensverschiedenheit 88 Gleichförmigteitsehe 90, 92, 93 Gleichgeschlechtlichkeit 115ff., 155

Hählidzfeit 56, 57 Handschriftendeutung 102ff., 105 Hausherrin und Hausfrau 22, 43, 107

heirat mit Nachbarskind 72 heiratsalter 18, 19, 30ff. heiratsaussichten 17, 18 heiratshochflut 19 heiratsverbote 158, 159, 162 heiratswilligkeit 37 hellenentum 52ff., 60 herrenrassen 52ff. hinabheiraten 28, 39, 41 hinaufheiraten 39, 41 "hochehe" 13 "hygiene des Geschlechtslebens" 13 hysterie 121, 141

Indogermanen 21, 52, 53, 158 Instinkt s. Antriebe, ererbte Judentum 10, 26, 62, 94, 95, 96 Jungfern (alte) 134 Junggesellentum 32

"Kameradschaftsehe" 13 Kinderreichtum 149, 166 Klöster, weltliche 122 Kosenamen 81 "Künstler" 127ff.

Cebenshöhe 47ff., 89 "Ceib und Seele" 23, 26, 51, 54, 60, 61, 62 Ceibesschönheit 51ff., 59ff. Ceibesübungen 59 Ciebe auf den ersten Blick 72 Ciebesheirat 66

Männer, schwächliche 155, 156 Männlichteit 80 Menschenrechte 159, 162 Minderwertigkeit, erbliche 22, 31, 123, 131, 140 Mitgift 26, 27 Mutterbild 34, 35

Naturvölfer 22, 23 "Neue Ethif" 10 "Neue Sexualmoral" 10 Niveau s. Lebenshöhe Nordische Rasse 27, 42, 58, 70, 106, 123

Ostbaltische Rasse 58 Ostische Rasse 106

"Parvenu" 36, 130, 131 Periodenlehre 70, 97, 98 Olumpheit, männliche 80 Probeehe 14 Psychoanalyse 34, 35, 76, 77, 78, 94

Rassentreuzung 54, 56 Romantische Liebe 69, 70, 71, 87

Scheidungshochflut 19, 31
Schöntüchtigkeit 52, 53, 54, 60, 108, 109
Schwachsinnige 137, 138
Schwindler 136, 137
"Sexuelle Krise" 10, 13, 14
Sicherheitsverwahrung 161, 162
Siebung und Auslese 15, 20ff., 36, 44, 46, 65
Sippschaftstafel 157
Sittlichkeit, geschlechtliche 12, 15
Sonderling 133, 134

Sozialismus, proletar. 36, 38, 39, 44 Sportwahn 23, 60 44, 161 Stadt und Cand 45, 65, 73, 74, 75 Standesunterschiede 35, 36, 40, 41 Stimmungen 70, 72, 73 Sündhaftigfeit 60

**T**üchtigkeit s. a. Schöntüchtigkeit 22, 23, 39

Aberfeinerung 122 Umweltlehre 38, 44, 74, 106 Unfruchtbarkeit 18 "Unverstandene" 135, 136 Verliebtheit 65 ff. Vernunftheirat 27, 66, 67 Verschlossenheit 132 Verstandesklarheit (verschiedener Jahrhunderte) 23, 26 Derwandtenheiraten 151 ff. Dolksschichten 35 "Volktommene Che" 13 Vorbildlosigkeit 22 Vorehe 13

Weltkrieg, Wirkungen des 10, 11, 12, 14
Weltverbesserer 120, 121
Wiederverheiratung 17
Wohlstand 37, 38
Würde des Alltags 71, 127
Wunschbilder 23ff., 39, 63ff., 82ff., 113

Zeitehe 14 Zeugungsvorsprung 31 Zusammenschulung 75, 76 Zwiespältigkeit im geschlechtlichen Empfinden 78ff., 82ff., 119



### Prof. Dr. hans S. K. Günthers Werke

Rassenkunde des deutschen Volkes. 114.—124. Tausend. 507 Seiten mit 580 Abb. und 29 Karten. Geh. RM. 10.—, Ewd. RM. 12.—.

"Günther hat das unvergängliche Verdienst, dem Rassegedanken zum wirklichen geistigen Durchbruch verholfen zu haben. Seine Forschung ist die realistische Ergänzung des Mythusbegriffes des Nationalsozialismus. Die Rasseneinteilung Günthers ist heute Allgemeingut geworden." Völk. Beob.

Die wesentlich gefürzte billige Volksausgabe:

Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes. (volks=Günther). 152 Seiten mit 100 Abb. und 13 Taseln. 236.—245. Tausend. Geh. RM. 2.—, Ewd. RM. 3.—.

Rassenkunde des jüdischen Volkes. 8.—12. Tsd. mit 305 Abb. und 6 Karten. Geh. Rm. 7.—, Swd. Rm. 8.60.

Rassenkunde Europas. Mit besonderer Berücksichtigung der Rassensgeschichte der hauptvölker indogermanischer Sprache. 3., wesentlich versmehrte und verbesserte Auflage. 342 Seiten mit 567 Abb. und 34 Karten. Geh. RM. 7.—, Ewd. RM. 8.60.

Herkunft u. Rassengeschichte der Germanen. mit 177 Abb. und 6 Karten. 8.—10. Tsd. Geh. RM. 4.80, Ewd. RM. 6.—.

Die nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens. Zugleich ein Beitrag zur Frage nach Urheimat und Rassenherfunft der Indosermanen. 245 S. mit 90 Abb. und 3 Karten. Geh. RM. 6.—, Ewd. RM. 7.50.

Der nordische Gedanke unter den Deutschen. 10. bis 12. Tausend. Geh. RM. 4.—, Ewd. RM. 5.40.

Ritter, Tod und Teufel. Der heldische Gedanke. 5. Auflage. 13.—15. Tausend. Mit 1 Titelbild. Geh. RM. 3.—, Ewd. RM. 4.20.

**Platon als Hüter des Cebens.** Platons Zucht= und Er= ziehungsgedanken und deren Bedeutung für die Gegenwart. Mit 1 Bildnis Platons. 2. Auflage. Geh. RM. 2.—, Ewd. RM. 3.—.

#### Bücher von Prof. Dr. hans S. K. Günther:

Formen und Urgeschichte der Ehe. Die Formen der Ehe, Samilie und Derwandtschaft und die Fragen einer Urgeschichte der Ehe. 258 Seiten. Geh. RM. 4.40, Lwd. RM. 5.40.

Ciberalistische Wissenschaft hat jahrzehntelang den Sinn der Ehe in der Regelung der geschlechtlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau ehen wollen. Sie behauptete sogar, daß sich die Einehe erst ganz allmählich aus einem tierhaften Zusammen- und Durcheinanderleben der Menschen entwickelt habe. Demgegenüber stellt Prof. Günther in seinem Buch selt, daß der Hauptsinn der Ehe der Schutz der Mutter mit ihren Kindern ist, daß also die Elternschaft und die Familie das Ziel der Ehe sind. Daraus entspringen wesentliche Nutzanwendungen für die Gestaltung völkischen Lebens in der Gegenwart. Im einzelnen behandelt das Buch die Geschlechterbeziehungen im Tierreich, Heiratsverbote und Heiratsordnungen, die Formen der Heirat und der Ehe, Eheformen und ihre Einwirtungen auf die Auslese, Daterrecht und Mutterrecht, die Formen der Derwandtschaft, die Bachofen-Morgansche Entwicklungslehre und ihre Widerlegung.

Sühreradel durch Sippenpflege. 5.—7. [Tso. Geh. Rm. 2.20, Cwd. Rm. 3.20.

"Das vorliegende Werk ist eine neue eindringliche Mahnung, den Weg der Erneuerung unseres Dolkes auf der Grundlage von Samilie und Rasse mit eiserner Zielstrebigkeit zu verfolgen. Die vier Abschnitte des Buches stehen unter dem gemeinsamen Gedanken der Anerkennung und Durchsführung der menschlichen Auslese, und zwar nicht etwa nur nach der negativen Seite hin, sondern das Buch stellt als erstrebenswertes positives Ziel die Schaffung einer erbgesundheitlich und rassisch hochstehenden Sührersschicht im deutschen Dolke hin." Kieler Neueste Nachrichten.

In sanderen Derlagen erschien von Prof. Dr. hans &. K. Günther:

Die Verstädterung.

Das Bauerntum als Cebens= und Gemeinschafts= form.

Frömmigkeit nordischer Artung.

**Handschrift und Ehe.** Eine Lehre vom Zusammenpassen der Charaktere, dargestellt an Handschriften aus Gegenwart und Geschichte. Don **Bernhard Schulze**-Naumburg. Mit 106 Schriftproben, Kurvenbildern usw. Geh. RM. 4.—, Lwd. RM. 5.50.

"Eine harmonische Che verlangt Chetauglichkeit, gegenseitige Ergänzung von männlichen und weiblichen Eigenschaften und Übereinstimmung von Neigung, seelischer Eigenart und Rasse.

Die handschrift gibt nun die Möglichkeit, sowohl die männlichen und weib= lichen als auch die nicht vom Geschlechte abhängigen Eigenschaften aus ihr zu erkennen. Der Verfasser legt der handschriftendeutung das Verfahren Tudwig Klages zugrunde. Eine absolute Ehetauglichkeit, daß jemand zu jedem Chepartner paßt, gibt es nicht. Wohl aber gibt es eine absolute Cheuntauglichkeit, Menschen, die zu niemandem passen. An einer Reihe von Schriftproben wird dies vorgeführt. Jeder Mensch hat männliche und weibliche Eigenschaften. Die Ehepartner müssen sich in diesen Eigen= schaften ergänzen. Ein rein männlicher Mann wird sich von einer rein weiblichen Frau am stärtsten angezogen fühlen. Ein weiblicher Mann wird eine Frau, die ihm die fehlenden männlichen Eigenschaften ergänzt, suchen. Hingegen soll in Neigung, seelischer Eigenart und Rasse Übereinstimmung vorherrschen. Zahlreiche beigegebene Schriftproben von Personen der Gegenwart und Geschichte, die glüdliche und unglüdliche Eben führten, belegen die Seststellungen des Verfassers. Das Buch ist nicht nur für Chewerber, sondern für jedermann sehr aufschlußreich und bietet viel In-Mitteil. d. Anthropol. Ges. in Wien. teressantes."

Die Werke von Reichsbauernführer R. W. Darre

## Das Bauerntum als Cebensquell der nordischen Rasse. 45.—50. Tausend. Geh. Rm. 8.—, Ewd. Rm. 10.—.

"Es ist ein gewaltiges Derdienst Darrés, in dem vorliegenden Buche das Bauerntum als die Ur= und Grundsorm nordischen Seins an hand des ger= manischen Rechtes, der Sitten und unzähliger anderer Belege aus der ger= manischen Geschichte und Dorgeschichte schlagend und klar erwiesen zu haben."

NS. Monatshefte.

## Menadel aus Blut und Boden. 56.—60. Tausend. Geh. RM. 5.20, Ewd. RM. 6.30.

"Mit tiefster Eindringlichkeit entwirft Darré praktische, unserem heutigen Dasein angepaßte, im innersten Wesen aber ewiggültige Vorschläge für den "Hegehof", den kommenden Edelmann und die Aufzucht eines neuen Geschlechts."

NS. Monatshefte.

"Das Buch stellt eine Tat im wahrsten Sinne des Wortes dar, da es dem Derfasser gelungen ist, mitten im Derfall der sittlichen und kulturellen Welt neue Wege für die Wiedererstarkung des deutschen Volkes zu zeigen, Wege, die wirklich gangbar sind." "Der Angriff", Berlin.

### Politische Biologie

Schriften für naturgesetzliche Politik und Wissenschaft, herausgegeben von Staatsminister a. D., Präsident des Rechnungshofes des Deutschen Reiches, Dr. Heinz Müller.

- heft 1: **Völker am Abgrund.** Don Präs. Prof. Dr. Fr. Burgdörfer, 3., verbesserte Aufl. Mit 20 Abb. im Text u. einem besonderen Bilders anhang mit 43 Abb. Preis in Steifumschlag RM. 3.—.
- Heft 2: Die seelischen Ursachen des Geburtenrückganges. Don Dr. Th. Valentiner, Leiter des Instituts für Jugendkunde, Bremen. Preis kart. RM. 2.20.
- Heft 3: Geburtentrieg. Don Dr. Paul Danzer, in der Leitung des Reichsbundes Deutsche Samilie. 3. Aufl. Preis fart. RM. 1.50.
- Heft 4: Sittliche Entartung und Geburtenschwund. Don Dr. Ferdinand Hoffmann, Regierungsmedizinalrat. 7. Aufl. 22.—26. Csd. Kart. RM. 2.—.
- heft 5: Kampf dem Säuglingstod. An der Wiege des Lebens der Nation. Don hans Bernsee. Mit einem Geleitwort von Reichshauptamts= leiter Erich hilgenfeldt. Mit 13 Zeichnungen. Kart. RM. 3.80.
- heft 6: Der Wille zum Kind. Don Dr. Paul Danger. Kart. RM. 1.40.
- Heft 7: Deutsche Mutter und deutscher Ausstieg. Don Prof. Dr. August Mayer, Direktor der Universitätsfrauenklinik in Tübingen. Mit 9 Abb. Preis kart. RM. 1.50.
- heft 8 und 9: Die unterschiedliche Sortpflanzung. Don Thür. Staatsrat, Präsident, Professor Dr. Karl Astel und Dr. Erna Weber.
- heft 8: Die Sortpflanzung von 14000 thüring. handwerks= meistern und selbständigen handwerkern. Mit 10 Abb. Kart. RM. 3.20.
- heft 9: Die Sortpflanzung von 12 000 thüring. Beamten und Angestellten. Mit 23 Abb. Kart. RM. 4.40.
- heft 10: Die Sortpflanzung der thüring. Bauern. Don Dr. med. E. Stengel v. Ruttowsti. Mit 14 Abb. Kart. RM. 4.80.
- heft 11: 15 Millionen Begabtenausfall. Die Wirfung des Geburtensunterschusses der gehobenen Berufsgruppen. Don Staatsminister a.D. Wilshelm hartnade. Mit 11 Schaubildern. Kart. RM. 4.—.

#### Weitere hefte der Reihe "Politische Biologie":

- heft 12: Krieg und Bevölkerungsentwicklung.
  Don Präs. Prof. Dr. Fr. Burgdörfer. Mit 16 Abb. Kart. RM. 3.—.
- Die Ergänzung hierzu ist
- heft 13: Weltfrieg und Bevölferungspolitif.
  Don Stabsarzt Dr. E. v. Kietzell. Kart. RM. 1.40.
- heft 14: Warum hat man uns das nicht früher gesagt? Ein Bekenntnis deutscher Jugend zu geschlechtlicher Sauberkeit. Don Walter hermannsen und Karl Blome. Kart. RM. 2.20.

Die Vererbung der geistigen Begabung. Don Dr. Friedrich Reinöhl, Präsident i. R. der Ministerialabteilung für das Volksschulwesen in Württemberg. 2., vermehrte und verb. Aufl. 280 Seiten mit 79 Absbildungen, Schriftproben und graphischen Darstellungen. Geh. RM. 6.—, Ewd. RM. 7.20.

Das Amtsblatt des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung urteilt am Schluß einer ausführlichen Würdigung über das Buch:

"Der Cehrer und Erzieher findet in diesem Buch, das zu den wertvollsten Neuerscheinungen des letzten Jahres gehört, die Grundzüge einer rassensbiologischen Pädagogik; für den Biologieunterricht ist durch diese Arbeit eine wesentliche Bereicherung zu erwarten."

"Ein Standardwerk, das jedem Erzieher und Lehrer als Leitfaden für eine biologisch ausgerichtete Menschenführung dienen sollte." NS.=Briefe.

Seelenkunde vom Erbgedanken aus. von Staatsminister a. D. w. hartnacke. Geh. RM. 3.—, Ewd. RM. 4.—.

Dieses Buch des bekannten Pädagogen und Erbsorschers wurde geschrieben, um die vielerlei Irrtümer und Mißverständnisse auszuräumen, die zwischen Erbsunde und Seelenkunde immer noch bestehen. Hartnackes Buch lehrt das menschliche Innenseben, das Denken, Sühlen, Wolsen, den Charakter nicht nur psychologisch, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Dererbung zu beurteilen. Es ist die Frucht langer leitender Berufsarbeit im Erziehungswesen und wendet sich an alle, die Menschen zu beurteilen und zu führen haben.

### Mir dean heirat'n.

Eine Untersuchung über die bäuerliche Gattenwahl in Bayern südlich der Donau nehst anschließenden Randgebieten. Don Dr. Ottilie Doll. 237 S. mit 31 Zeichnungen von Th. Streck. Geh. RM. 4.20, Ewd. RM. 5.20.

Die Verfasserin ist als altbayerische Bauerntochter und als Schülerin von Prosessor hans &. K. Günther wie keine andere berusen, über die bäuerlichen heiraten auf ihrem heimatboden zu schreiben. Sie hat es verstanden, aus Urkunden und Archiven sowie aus mündlicher Familienüberlieserung ein anschauliches Bild zu entwersen. Nach welchen Grundsähen die bayerischen Bauern die Gattenwahl tressen, wie sie werben und freien, wie sie heiraten und wie sie ihr Leben im Dienste der Familie und des hoses gestalten, wird wissenschaftlich und doch anmutig und reizvoll geschildert. Die eingestreuten Geschichten, die an Ludwig Thoma erinnern, werden Freunde bayerischen Wesens besonders entzücken. Die hübsche Ausstattung, auch mit bodensständigen Bildern von Th. Streck, macht das Buch zu einem schönen Geschenkwerk für alle, die im bayerischen Bauerntum leben und arbeiten, und für seine Freunde außerhalb seines Stammesgebietes.

Das bevölferungspolitische ABC. Don Dr. paul Danzer und Dr. hannes Schmalfuß. 3. Auflage. Geh. RM. —.80, ab 10 Stüd je RM. —.70, ab 100 Stüd je RM. —.60, ab 1000 Stüd je RM. —.50.

Die Derfasser, die aus jahrelanger Aufklärungsarbeit in der Hührung des Reichsbundes Deutsche Familie wissen, welche Hemmungen bestehen, welche irrigen Anschauungen sich bei Volksgenossen festgesetzt haben, geben hier Antwort auf viele Fragen. Die Schrift eignet sich bestens für die Aufklärungsarbeit in weitesten Kreisen.

**Dolf in Gefahr!** Der Geburtenrüdgang und seine Solgen für Deutschslands Zukunft. Don Otto Helmut. Mit 23 ganzs. Bildtafeln. 49.—54. Csd. RM. 1.—, 10 Stüd je RM. —.80, 100 Stüd je RM. —.70.

"Ein Buch, das in die Hand sedes Deutschen gehört. Es will über die drohenden Gefahren aufklären und vor ihren Solgen warnen. Wir können es zur propagandistischen und pädagogischen Derwertung nur empfehlen." Preußische Zeitung.

**Dolf und Rasse.** Illustrierte Monatsschrift für deutsches Dolfstum, Rassentunde, Rassenpflege. Begründet 1926. Zeitschrift des Reichsausschusses für Dolfsgesundheitsdienst und der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene. Schriftleiter: Prof. Dr. Bruno K. Schulz, Berlin.

"Dolf und Rasse" gibt Monat für Monat mit wissenschaftlicher Sachlichsteit in anregender Weise Bericht über alle Fragen der Rassentunde, Rassenschung und Bevölkerungspolitik. Bezugspreis vierteljährlich RM. 2.—, Einzelheft RM. —.70. Man verlange kostenloses Probeheft.

Gesetz zur Verhütung erbfranken Nachwuchses vom 14. Juli 1935, nebst Ausführungsverordnungen. Mit medizinischen Beisträgen. 2., neubearbeitete Auflage. Kommentar von Ministerials direktor Dr. A. Gütt, Prof. Dr. Rüdin und Dr. jur. Rutte. Mit 26 zum Teil farbigen Abb. Ewd. RM. 12.—.

In dieser neuen Auflage werden alle Erfahrungen berücksichtigt, die sich auf Grund der zweijährigen Anwendung der Gesetze ergeben haben.

Blutschutz=und Chegesundheitsgesetz. Gesetzum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre und Gesetzum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Doltes nebst Durchführungsverordnungen sowie einschlägigen Bestimmungen. Dargestellt, medizinisch und juristisch erläutert von Ministerialdirektor Dr. A. Gütt, Oberregierungsrat Dr. med. H. Linden, Amtsgerichtsrat Fr. Maßseller. 2. Aufl. Ewd. RM. 9.60.

Rassen= und bevölferungspolitisches Rüstzeug. Don Dr. Karin Magnussen. 2., verb. u. erw. Aufl. Kart. RM. 3.40, Ewd. RM. 4.20.

Diese Schrift ist bei der Gestaltung rassenbiologischen Unterrichts entstanden. Sie bietet dem Unterrichtsleiter und all denen, die sonst mit rassenschung betraut sind oder sonst mit rassens und verserbungskundlichen Fragen zu tun haben, den Stoff in einer großen Reihe von Zahlentabellen, denen kurze Erläuterungen folgen, reichhaltig und übersichtlich dar.

Vererbungslehre, Rassenkunde und Erbgesund= heitspflege. Einführung nach methodischen Grundsähen. Don Studien= rat Dr. J. Graf. 7. Auflage. Mit 115 Abb. und 4 farbigen Tafeln. Geh. RM. 5.—, Ewd. RM. 6.—.

Rassenhygiene im völkischen Staat. Don prof. Dr. E. Rüdin. Mit 33 Abb. Geh. RM. 2.80, Ewd. RM. 4.—.

Rassenpflege im völkischen Staat. Don professor Dr. m. staemmler, Breslau. 74.—76. Tsb. Geh. RM. 2.20, Ewd. RM. 3.20.

"Staemmlers Buch ist dasjenige, das in volkstümlicher Form am eins dringlichsten zum deutschen Menschen über seine Daseinsfragen spricht. Wer noch nicht ganz überzeugt sein sollte, dem macht es diese meisterhaft geschriebene Schrift ganz klar, daß Geburtenrückgang und Derschlechterung der Erbanlagen eines Volkes seinen langsamen, aber sicheren Tod bedeuten."

NS.=Erzieher, Darmstadt.

Don deutschen Ahnen für deutsche Enkel. Allgemeinverständliche Darstellung der Erblichkeitslehre, Rassenkunde und Rassenhygiene. Don Prof. Dr. med. Ph. Kuhn und Prof. Dr. med. H. Kranz. 29. bis 31. Tsd. Geh. RM. 1.—, 10 Stück RM. 8.—, 100 Stück RM. 70.—.

#### Bücher von Dr. Ludw. Serd. Clauß:

Die Nordische Seele. 8., durchgesehene und erweiterte Auflage. 37.—42. Csd. Mit 48 Kunstdrucktafeln. Geh. RM. 3.50, Cwd. RM. 4.80.

"Es ist das große Derdienst von Clauß, die menschliche Seelenkunde in das Gebiet der Rassenschung hineingezogen zu haben. In der Methode der Erforschung und Art der Wiedergabe geht er seine eigenen Wege. Seine ungewöhnliche Beobachtungsgabe läßt ihn die seinsten Ausdrucksformen erkennen. In der meisterhaften Darstellung des Seelischen läßt er auch die körperlichen Rassenmerkmale nie außer acht." Anthropol. Anzeiger.

"Clauß schreibt fesselnd, begeisternd, mit poetischem Schwung und spricht in dieser seiner besonderen Art den Menschen direkt an. Er ist ein Meister der vergleichenden Art und seine große Kenntnis von den Menschen aller Stände und Völker läßt ihn ein lebendiges Bild der nordischen Seele entwerfen. Er weiß in seinem Werk Einzelheiten zu einem überzeugenden Ganzen zu vereinen. hinter seiner ganzen Varstellungskunst steht ein hohes Wissen und eine geradezu verblüffende Gabe der Beobachtung, die sich durch Nebenerscheinungen des Lebens in keiner Weise trügen läßt."

Deutsche Arbeitskorrespondenz, Berlin.

Rasse und Seele. Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt. 14. Aufl. 74.—80. Tsd. Mit 118 Abb. Geh. RM. 5.50, Ewd. RM. 7.—.

"Clauß scheint sich auf dem Gebiet der physiognomischen vergleichenden Ausdrucksforschung zu einem ähnlichen Pfaofinder zu entwickeln, wie es Klages auf dem Gebiet der graphologischen Ausdruckslehre geworden ist." Die Umschau.

Rassenseele und Einzelmensch. Lichtbildervortrag. Mit 39 Bildern auf 20 Bildfarten für das Epistop nach eigenen Aufnahmen des Derfassers. Kart. RM. 2.40.

hierzu 20 Diapositiv=Platten, Zelluloid RM. 22.—, Glas RM. 30.—. Ceihgebühr (nur Zelluloidplatten) RM. 10.—.

### Ernst Haedels Bluts= und Geisteserbe. Don Being Brücher.

Mit 2 Sippschaftstafeln und 16 Bildern. Geh. RM. 8.80, Swd. RM. 10.—. Diese Würdigung von Ernst haedels Rassen= und Geisteserbe will als ein Bekenntnis der jungen Generation zu den unvergänglichen Werten der nordischen Geistesgeschichte verstanden werden. Derf. zeigt, daß die versgangene liberalistisch=marxistische Zeit haedel zu Unrecht für sich in Anspruch nahm. Im Gegensatz zu den bisher üblichen biographischen Aufzeichnungen gilt Brüchers Dersuch einer Lebensdeutung, die sich der schickslehtimmten Kraft des Geschlechter=Erbes bewußt ist und in ihm den entscheidenden und ursächlichen Anstok für die schöpferische Tätigkeit eines Menschen findet.

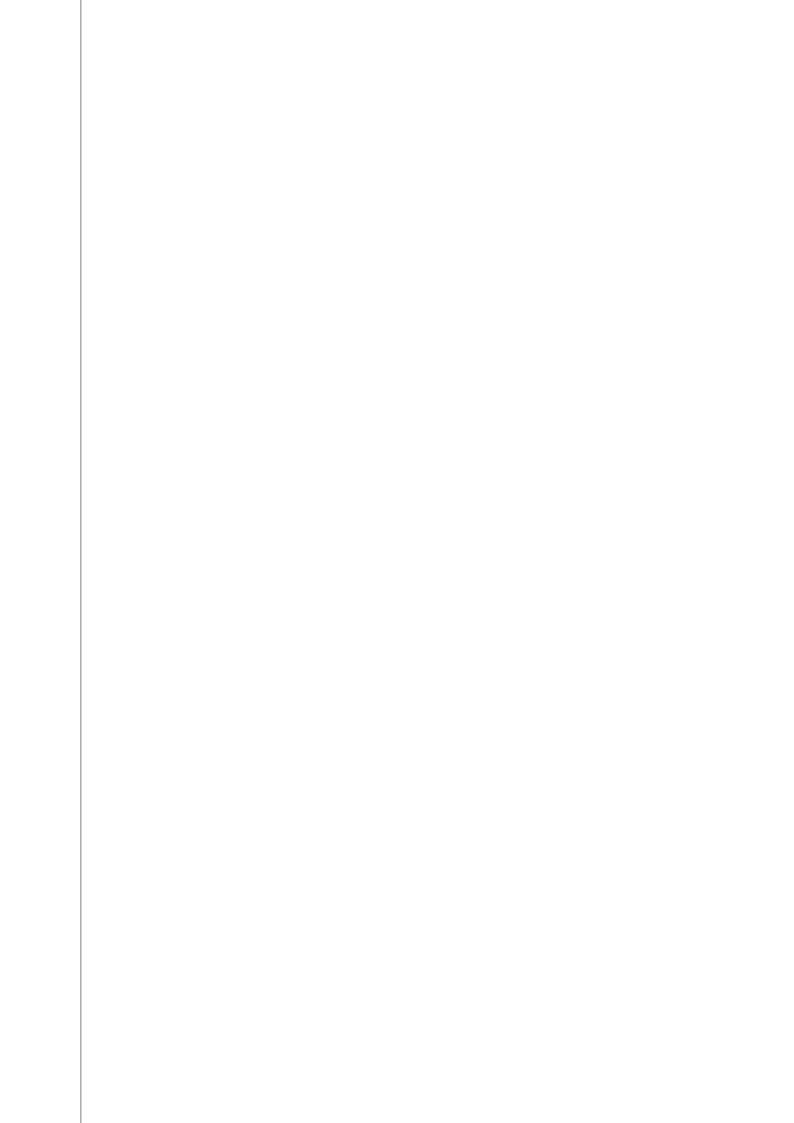